

Mathias Souis a hollinge 18 % Luin Lois, 1 11 me Servandsoni Paris 6 1953 2116 1834 1849 JESUITICA



# Missionbuch,

von

einem Priester der Geseuschaft Jesu,

Mit dem Krenzwege und der Meffe für die Abgestorbenen vermehrt.



Augeburg, in allen fatholifchen Buchbandlungen.

# Tafel der beweglichen Feste

| Safe<br>Chriffi.                   | Conn.<br>Buchst. | Allers<br>mistro.    | Offern.               | Pfingst.             | Som was                                  |
|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 2 1849<br>2 1850                   | F                | 21 Febr.<br>13 Febr. | 8 April.<br>31 Merz.  | 27 Mai.<br>19 Mai.   | 300                                      |
|                                    | E                | 5 Merz.              | 20 April.             | 8 Junii.             | 3                                        |
| 2 1851<br>2 1852<br>1853           | DE               | 25 Febr.<br>9 Febr.  | 11 April.<br>27 Merz. | 30 Mai.<br>15 Mai.   | SS                                       |
| 2 1854<br>9 1855                   | A<br>B           | 1 Merz.<br>21 Febr.  | 16 April.<br>8 April. | 4 Junii.<br>23 Mai.  |                                          |
| 2 1855<br>2 1856<br>1857<br>2 1858 | F E              | 6 Febr.<br>25 Febr.  | 23 Merz.<br>12 April. | 11 Junii.<br>31 Mai. | 63                                       |
| 2 1858<br>9 1859                   | E                | 17 Febr.<br>9 Merg.  | 4 April.<br>24 April. | 23 Mai.              | 800                                      |
| 9 1860                             | श छ              | 21 Febr.             | 8 April.              | 27 Mai.              | S                                        |
| 2 1861<br>1862                     | 8                | 13 Febr.<br>5 Merz.  | 31 Merz.<br>20 April. |                      | 0000                                     |
| § 1865<br>1864                     | E B              | 18 Febr.             | 5 Avril.<br>27 Merz.  | 115 Mai.             | 89                                       |
| 6 1865<br>2 1866                   | 91               | 1 Merz.              | 16 April.             | -                    | 3                                        |
| 2 1867<br>6 1868                   | 8                | 6 Merz.<br>25 Febr.  |                       | 9 Juin.              | 3                                        |
| 6 1869                             | E                | 10 Febr.             | 28 Mert.              | 16 Mai.              | Se S |
| 2 1874                             | 21               | 2 Merz.              | 9 April               | . 28 Mai.            | - 8                                      |
| 2 1872                             | G F              | 113 Febr.            | 31 Merz.              | 19 Mai.              | 8                                        |

1 21 + Beschneidung 2 b Marfarius, Ginn. 3 c Genoveva, Rungf. 4 d Titus , Bischof. 5 e Telesphor, B. M. 6f+Sl. brei Ronia. 7 gLuzianus, B.u.M. 8 2 Laureng Suffin. 96 Rulian u. Baf. M 10 c Theodoffus, Ginff 11 d Siginus, P.a.M 12 e Benedift, Mbt. 13 f Arfadius, Mart. 14 a Betrus Urfeolus. 15 M Maurus, Abt. 16 b Marzell, B. u. M. 17 c Unton, Ginfi. 18 d Betri Stuhlfener 19 e Maatho, B. u. M 20f Fabianu. Sch. 21 a + Meinrad, M. 22 M Vingeng, Mart. 23 b Bermabl. Maria. 24 c Timotheus, Bif. 25 d Bauli Befehrung. 26 e Polifary, B.u.M. 27 f Rohann Chrnfoft. 28 g Karolus Magnus 29 M Frang Gales, B. 30 6 Adelelmus, Abt. 31 c Beter Rolasfus.

The Second state of the Se

1d Ranatius, Bifch. 2 c + Maria Lichtm. 3 f Blafius, B. u M. 4 a Andreas Corfinus 5 A Agatha, A. M. 6 b Dorothea, R. M. 7 c Romuald, Abt. 8 d Rohann v. Math. 9 e Apollonia R. u. M. 10 f Scholafifa, I. a Naul 1. Ginfiedt. 12 M Manes / 8. u. M. 13 b Gregor 2. Babit. 14 c Alderhonfus Era 15 d Laureng, Bifchof. 16 e Juliana, Mart. 17f Simeon, B. u. M 18 a Belladius, Erab. 19 M Silarius, Bisch. 206 Eucharius, Bisch. 21 c Manmund, Bisch. 22 & Betri Stublfener. 23 e Raftt. Martina & 24 ff Matthias, Up. 25 a Waldburga, Jun. 26 A Margarithav. C. 27 b Leander, Ergbif. 28 c Roman, Abt.

223. Wenn ein Schalt.

Monat 29 Tag.

jahr ifi, so hat diefer

STOLD OF THE PROPERTY OF THE P 1 d Rudefind ; Bifch. 2 e Guitbertus, Bif. 3 f Runeaundis, Rat. 4 g Rafimir, Beicht. 5 M Anfelmus, Abt. 6 b Fridolinus, Abt. 7 c Thomar v. Mouin. 8 d Veremund, Offit. 9 e Franziska, Wittf. 10 f Vierzig Martyrer 11 g Bingeng, M. u.M. 12 21 Gregor 1. Babft. 13 bRamir mit 12Mm. 14c Johann von Gott. 15 d Louginus, Mart. 16 e Bacharias, Babft. 17 f Gertrud, Sungfr. 189 Gabriel, Ergeng. 19 At Bofeph Bfleg. 20 b Soachim, Beicht. 21 c + Benedift, A. 22 d Mifolus v. Flue. 23 e Pelagia, Sungfr. 24 f Konrad, Abt. 25 g + Maria Berf. 25 c Marfus, Evang. 26 A Luggerus, Bifch. 26 b Cletus, Babft. 27 b Rupertus, Bifch. 27 e Anthim, B. u. M. 28 c Gundram, Konig. 28 f Bitalu. Bal. Mm. 29 & Berthold, Karm. 29 g Robert, Abt. 30 e Guido, Abt. 31 f Balbina, Jungfr.

19 Sugo, Bifchof. 2 9 Frang D. Baula. 5 b Richard, Bifchof. 4 c Midorus, Bischof. 5 d Bingeng Ferrer. 6 e Margellinus, M. 7 f Sermanus, Mon. 89 Albert, Martnrer. 9 M Ziffus, Pabft, M. 10 b Fulbertus, Bifch. 11 c Leo 1. Pabit. 12 d Beno, Bifchof. 13 e Bermenegild, M. 14 f Tiburt. Bal. Mm. 15 a Sda Rlofterjungf. 16 A Calliffus, Mart. 17 b Unicetus, B.u.M. 18 c Ursmarus, Bifch. 19 d Cletus, Pabit. 20 e Leo 11. Pabit. 21 f Anfelmus, Bifch. 22 g Goter, Babft u.M 23 At Georg, Mart. 246 Mellitus, Bifch. 30 21 Ratharina Gen.

† Philipp u. Jaf. 2 c Athanafins, Bif. 36 tol. Arengerfi. 4 e Monifa, Wittme. 5 f Bius 5. Babit. 6 g Joh. v. d. lat. Af. 7 2 Stanislans, Bif. 8 b Michaels Erfch. 9 c Bent, Beichtiger. 10 d Gregor Mazianz. 11 e Majolus, Abt. 12 f Betrus, Martnrer 13 g Sigismund Kon. 14 A Bonifax, Mart. 15 b Bangratius, Bif. 16 c Johann v. Nevo. 17 d Ubaldus, Bifch. 18e Venantius, Mart. 19 f Betrus Coleftinus 19 6 Gervas u. Protas 20 g Bernardinus G. 21 A Konffantin, Raif. 22 b Romanus, Abt. 23 c Defiderius, Bif. 24 d Bildebert, Ergb. 25 e Eregor 7. Pabft. 26 f Philipp Merius. 27 g Beda der Chrm. 28 A Augusffin, Bif. 29 b Bonifazius 4. P. 28 d Faftt. Lev 2. B. 30 cMagdalenav. Bas. 29 ef Beter u. Baul. 31 d Betronilla, Jung. 30 f Ged.d. hl. Baulus.

describer and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second and

te Ennefa, Abt. 2 f Marzillin, 2c. Mm. 3 a Erasmus, Mart. 4 A Quien, Bif.u.B. 56 Bonifag, Bif. 6 c Claudius, Bif. 7 d Morbertus, Bif. 8 e Medardus, Bis. 9 f Brim. Felir Mm. 10 a Margaritha, Kö. 11 A Barnabas, Avoit. 12 b Leo 3. Babit. 13 c Anton v. Badua. 14 d Basilius Mag. 15 e Bitus ze. Mart. 16 f Eudgardis, Jung. 17 g Mvit, Beichtiger. 18 A Elisabeth, Jung. 20 c Gilverius, Babft und Martnrer. 21 d Alons Gonjaga. 22 e 10,000 Ritter. 23 f Faftt. Edilrud. 24 g † Sob. d. Täuf.

25 A Gulielmus, Abt.

26 b Johann u Baul.

27 c Lanfrant, Bifch.

1 a Theodor, Abt. 221 +maria Seimf. 3 b Welit, Martnrer 4 c Ulrich , Bifchof. 5d Boa, Martorin. e Balentin, Mart. 7 f Willebald, Ciich a Chilian, B. u M. 9 21 Elifabeth, Konia 10 b Felizitas zc. Mm. 11 c Bius , B. u. M. 12 d Gualbertus, Abt. 13 e Anaflet, B. u. M. 14 f Bonaventura, B. 15 a Beinrich , Raifer. 16 M Maria p. Karmel 17 b Leo 4. Pabit. 18 e Friderifus, Bif. 19 d Mletius, Beicht. 20 e Margaritha, J. M 21 f Serman, Contr. 22 a Maria Magdal. 23 A Applinaris, M 24 b Raft. Chriffina. 25 c + Rafob, Apoft. 26 b + Mnna, Großm. 27 e Bantaleon, Mart. 28 f Majar, Cel ic. M. 29 a Martha, Jungfr. 30 M Abdonu. Gen. M. 30 d Rofa, Bungfrau. 31 b Janas, Lojola.

1 c Betri Rettenfever. 2 d Ablas Bortiunf. 3 e Cterh. Erfindung 4 f Dominifus, Bred. 5 g Maria g. Schnee. 6 A Berflärung Chri. 7 b Mfra, Martirin. 8c Coprian, Beicht. 9d Faft. Stepban. ide + Laureng, M. 11 f Sufanna, Aunaf. 12 a Klara, Junafrau. 13 M Sippolit, 2c. M. 14 b Fafttag Eufeb. 15 c + Maria Simml. 16 d Rochus. 17 e Spacinth, Bredig. 18 f Selena, Raiferin. 19 a Berthulph, Abt. 20 M Bernard, Abt. 21 b Bernard, Etol. 21. 22 c Timotheus, Mart.

23 b Faft. Philipp.

24et Bartholom.

25 f Ludovifus, König

26 a Berberin, B.u. M.

27 21 Gebhard, Bifch.

28 b Auguftin, Kirchl. 29 c Johann Enthaupt

31 e Maimund, Monnat

1 f Aegidius, Abt. 2 g Ronnosus, Abt. 3 A Stephan, König. 4 b Rosalia, Jungfr. 5 c Laurentius Jufti. 6d Magnus, Abt. 7 e Megina, Runafr. 8ft Maria Geburt 9g Gorgon, Mart. 10 M Mifolaus Tolent. 11 b Felir u. Reaula 12 c Guildo, Beichtig 13 d Maternus, Bifch. 14col. terbobung. 15 f Rifodemus, Mart. 16 a Kornelius, B. M. 17 A Columba, Bungf. 18 b Thomas v. Villan 19 c Januarius, Bif. 20 d Fast. Eustach, M. 21 et Matthäus, Ap. 22 f Maurizius, M. 23 a Linus, Pab. u. M. 24 A Maria v. Mercede 25 b Gerard, Bischof. 26 c Epprian, Mart. 27 d Cosmas u. Dam. 28 e Adelrif, Beichtig. 29ft Michael, Eri. 30 a Sieronymus, K.

1 A Remigius, Bisch. 26 Leodogar, Bisch. 3.c Gerard, Abt. 4 d Franziskus Ger. 5 e Plazidus, Mart. 6 f Bruno, Beichtig. 7 g Martus, Babit. 8 A Birgitta, Wittm. 9 b Dionnfii zc. Mm. 10 c Franziskus Borg. 11 b Baulin, Bischof. 12 e Maximilian, Bif. 13 f Eduard, Konig. 14 g Kallift, B. u. M. 15 U Thereffa, Jungf. 16 b Gallus, 17 c Sedwig, Wittm. 18 d Lufas, Evangel. 19 e Betrus v. Alfant. 20 f Wendelin. 21 g Urfula, Jungfr. 22 A Cordula, Jungf. 23 b Seveirn, Bifch. 24 c Raphael, Erzeug. 25 d Crifpin ac. Mm, 26 e- Amand, Bischof. 27 f Faft. Juo, Adu. 289 + Simonu. Rud. 29 A Theodor, Abt. 30 b Benobius ze. Mm. 31 c Wolfgang, Bifch.

1 b + Muer Seilia. 2 e Mler Geelen. 3 f Subert, Bifchof. 4 a Carolus Borrom. 5 21 Malachias, Gif. 6 b Leonard, Abt. 7 c Willibrord, Bif. 8 Die 4 Gefronten. 9 e Theodor, Abt. 10 f Ruftus, Bischof. Hat Martin, Bif. 12 M Memilian, Abt. 13 b Stanislaus Roft. 20 b Felir von Valois. 20 b Faft. Urban 5. 24 f Columban, Abt. 27 b Oddo, Abt. 28 c Martin, B. u. M.

Wifchof.

tf Eliaius, Bischof. 2 a Bibiana, R.u.M. 3 21 Frang Zaver, 23. 4b Barbara, R.u.M. 5 c Betrus, Chrifol. 6d Nifolaus, Bifch. 7 e Umbroffus, Bifch. 8f+ Maria Empf. 9 a Lepfadia, R.u. M. 10 M Melchiad, B. M. 11 b Damafus, B. M. 12 c Walerifus, Abt. 13 d Luzia, J. u. M. 14 c Geravion, Mart. 14 e Dominif, v. Gilo. 15 d Leovold, Beicht. 15 f Eufebius, Bifch. 16 e Dthmarus, Abt. 16 a Adelheid, Raifer. 17 f Gertrud, Abtiffin. 17 2 Lazarus, Bifch. 18 a Gregor Thaumat. 18 b Ermart. Der Geb. 19 M Elizabeth, Witt. 19 c Wunibaldus, Abt. 21 ct Maria Aufop. 21 eThomas, Apoft. 22 b Bagilia, J. u. M. 22 f Biftoria, Jungf. 23 e Clemens, Pabit. 23 a Frmina, Jungf. 24 A Faft. Adam u. Ev. 25 a + Rathar, 3. M. 25 b + Geburt 3. C. 26 M Ronrad, Bifch. 26 ct Stephan, M. 27dt Robann, Apo. 28 cf Unschuld. Rind. 29 d Faft. Didafus, 29 f Thomas Cant. B. 30 a Anaftaffus, Bif. 30 et Andreas, Bv. 31 A Gilvefter, Babit.



#### an die befehrte Seele.

Allerliebste Seele in Christo Jesu, die du, durch heilfame Buswerke und eine aufrichtige Beicht, deinem schon so lange geengstigten Gewissen Ruhe geschaft hat, und offentlich ein Kind der Gnade Gottes geworden bist: wie wohl ist dir nun, welche große Last hast du dir von deinem Salse geladen, welchen süßen Tross genießest du in deiner Seele, wenn du bedenkest, daß dir wirklich alle deine Sünden verziehen sind, und du bereits vor Gott erscheinen konntest.

Was würde dich aber alles diefes nüken, wenn du in die vorigen Sünden zurückfallen, und dich aufs neue in die schreckliche Gefahr begeben solltest, ewig verdammt zu werden? Darum ist es nicht genug, daß du durch eine wahrhafte Buke dich zu deinem lieben Gott bekehrest, du mußt auch in Zukunft in diesem dei-

nem Gnadenstande verbarren.

# CANADA CANADA

Defibalb bitte ich dich, o du in Christo herzlich geliebte Seele, ach, um deines ewigen Seiles willen bleibe doch beständig, und lasse dir dein Heil vor allem angelegen senn. Was zögerst du lange? es muß doch einmal gescheben. Wenn du felig werden willst, so mußt du ja anders

leben, als du bisher gelebt haft.

Nun ist der Anfang gemacht; fahre also in Gottes Namen fort, lasse dich durch nichts abwendig machen, und bleibe auf dem guten Bege. Du weißt ja, was es dich und deinen lieben Jesu gefostet hat, bis du wieder darauf gekommen bist. Deßwegen bitte ich dich noch cinmal, um deiner armen Seeleheil und Ehrist vergossens Blut willen, bleibe doch standhaft in deinem guten Vorhaben.

Siezu kann dir dieses Gebetbuch dienen, in welchem du finden wirst, wie du
hinfüro dein Leben einrichten sollest,
sammt allem, was dich in dem Guten
ftärken, und dir zur höchsten Vollkommenheit helsen mag. Ich kann dir dabei
versprechen, daß wosern du den darin
vorgeschriebenen Unterweisungen sleißig
nachkommest, du christlich leben und selig
sterben werdest.

Gebrauche es denn zu deinem ewigen

Seelenbeile, und sen auch meiner in deinem andächtigen Gebete eingedenk.

# Morgengebete.

Gott begehrt von dir, o chriffiche Geele! du folleft Shm täglich zuerft das Opfer deines Bebetes des Bergens bringen. D mit welcher Andacht follft du es benn verrichten! Bon diefem ernen Werfe bangt der gludliche Fortgang aller andern, die bu den Tag bindurch zu verrichten baff, ab. Willft du alfo, daß diefer gegenwärtige Tag dir zu Rugen werde, fo dante nicht allein beinem lieben Gott für die fo gludlich verfloffene Racht, fondern halte auch bei Ihm um feine Gnade an, ohne welche du das gerinafte aute Werf nicht perrichten fannft.

Buvor aber, als du dein Gebet anfangeft, gebe in dich felbft; faffe gu Gemuthe, wer du biff, und mer Gott ift, vor deffen Mugen du erscheineft; aledann wirft bu erfennen : melches wichtige Werf du vor haft ; und mit welchem demuthigen Bertrauen und aufmerffamen Bergen du dein vorhabendes Gebet

verrichten follit.

Im Namen Gottes des Batters, und des Sobtnes und des Seiligen Geitstes. Umen.

AND STANDARD Bedenfe bier, daß du vor den Mugen Got= tes febeff, und bete Ihn auf gebogenen Anien an, und fprich :

Unerheiligste und hochgelobte Dreisfaltigkeit, ein Einiger Gott in drei Bersonen, ich glaube fest, daß Du hier zugegen bist. Ich bete Dich an in tiefster Demuth, und verehre Deine göttliche Majestät, so viel ich kann, mit unterthänigster Hulzbigung.

Sage Dant für alle empfangene Gutthaten, und opfere bich felbit Gott deinem hernn auf.

Ich danke Dir, o freigebiger Gott, wom Grunde meines Herzens für alle Gnaden, die dich jemals von Dir empfangen habe. Deine Gütigkeit hat mich bis zu diesem Tage erhalten; so will ich ihn dann auch in deinem heiligen Dienske allein zusbringen; alle meine Gedanken, Worte und Werke sollen Dir allein geopfert senn. Segne sie, o heiliger Gott, damit alle durch Deine göttliche Liebe F

geheiliget, und zu Deiner großern Ehre gerichtet werden.

Mache einen feffen Borfat, die Gunden gu meiden, und die Tugend gu üben.

Liebreichster Jesu, Du göttliches Muster der Vollkommenheit, nach welcher meine Seele trachten soll; mit Huste Deiner Gnade will ich mich besteißen, Dir in allem ähnlich zu werden, holdselig und demuthig, keusch, eifrig und geduldig, liebreich und willig, wie Du auch gewesen bist. Vesonders aber will ich mich mit allem Ernste vor jeder Sünde hüten, die ich so oft begangen habe, und von Herzen zu meiden begehre.

Begehre von Gott die nothwendige Gnade, dich zu beffern.

Dir, o Gott! ift meine Schwach- heit bekannt, und wie wenig ich kann ohne Deine Gnade: versage mir he nicht, o mein Gott, und starke mich nach meinem Bedürfnisse. Gieb

mir Krafte genug, alles Bofe gu meiden, das Du mir verbieteft; alles Gute zu vollbringen, das Du von mir verlangest; und alles Kreuz mit Geduld zu tragen, welches Deine

mit Geduld zu tragen, welches Deine barmherzige Vorsehung mir heute zuschicken wird.

Bater unser ze. Gegrüßt seust du ze.

Begehre auch die Kürbitte Mariä; deines beiligen Schuhengels und deiner heiligen Patronen.

Seligste Jungfrau, du Mutter Jesu, und meine machtige Fürsprescherin! ich begebe mich unter deinen mütterlichen Schuß und verberge mich mit vollem Vertrauen in den Schooß deiner mildreichen Varmsherzigkeit. O gütigste Mutter! sen meine Justucht in allem Anliegen, mein Trost in aller Widerwärtigkeit, und meine Mittlerin bei deinem gestenedeiten Sohne, heute und alles benedeiten Sohne, heute und alles

Tage meines Lebens, besonders in der Stunde meines Abfterbens.

Beiliger Schukengel, mein liebreicher Ruhrer und ficherer Geleits= mann! erhalte mir die Gnade, beinen heilfamen und autgemeinten Ginfprechungen nachzufolgen, und alle Tritte meines Lebens also einzurichten, daß ich von dem Wege der Gebote Gottes nicht abweiche.

Beschütze mich auch, glorwürdiger Batron, heiliger N. und bitte für mich, daß ich hier auf Erden meinem Gott und Schöpfer so diene, wie du Ihm gedienet haft, und endlich auch mit dir im Simmel Ihn ewig lobe, preise, liebe und anbete. Umen.

Sier bedenke, wie du dich den Tag durch por dem Laffer buten willft, welches du von dir abgulegen gefinnet biff. 1) Mache einen festen Borfak, es ju meiden. 2) Sieh vor, in welche Belegenheiten du etwa gerathen fonnteft', dich zu verfündigen, und nimm dir vor, dich mit möglichften Fleife vor tenfelben zu huten. 3) Begehre von Gott die Bnade, dieses alles wohl zu halten.

Sollest du aber neben dieser Vorforge und beständigen Wachsamfeit dich etwa doch vergesen: so lasse den Muth nicht sinken, sondern erhebe dein Herz alsbald zu Gott, bitte Ihn um Verzeihung, lege dir felbst eine fleiene Buse auf, und kase einen neuen Vorsak, dich fünftig fleißiger zu hüten.

# Abendgebete.

Es ift nicht genug, daß du den Tag chrifflich anfangeit, du mußt ihn auch eben so endigen. Welche neue Gnaden haft du nicht heute von Gott empfangen? Vor welchen Gefahren soll Er dich diese Nacht durch nicht bewahren? Beides soll dich antreiden, dein Gebet mit möglichster Andacht zu verrichten.

Das beste beim Abendgebete ift die Gewissenserforschung. Es besteht übrigens in fünf Bünktlein, wie du hier sehen kannst. Lasse es dir empsohlen seyn als eine höcht nübliche und nothwendige Andacht, und unterlasse stiemals, so mühsam es dir auch immer

porfommen maa.

Der große und fichtbare Segen, welchen Gott der herr über fo viele fromme haufer gießt, wo man täglich das Abendgebet in Gegenwart aller hausgenoffen verrichtet, foll dir ein Antrieb feon, einen fo heiligen Gebrauch in deinem haufe auch einzuführen.

"Wo zwei oder drei in Meinem Ramen versammelt sind, spricht Christus, da bin Ich mitten unter ihnen. "Wird dich ein so liebreiches Versprechen hiezu nicht vermögen? Solls du nicht alle übrigen Geschäfte gerne verlassen, der gnadenreichen Gegenwart Christ zu genießen?

Im Namen Gottes des Baters ze.

1) Gedenke, daß du vor den Augen Gottes bift, und bete Ihn an.

Orofer und gewaltiger Gott! ich falle Dir zu Fussen, und bete Dich an mit schuldiger Ehrerdiethung. Ich glaube an Dich, als die ewige Wahrheit: ich hosse auf Dich, als auf die ewige Gütigkeit und liebe Dich von ganzem Herzen, weil Du aller Liebe unendlich würdig bist. Deinetwegen liebe ich auch meinen Rächsten wie mich selbst.

2.) Dante Gott für die empfangen Gnaden.

Wie werde ich Dir, o gutiger gott! genugsam danken fur alles Gute, das ich von Dir empfangen habe? Du hast von Ewigkeit her an h

mich gedacht, hast mich aus Richts erschaffen, durch den Tod deines eigenen Sohnes erkauft, und übershäufest mich mit unzählbaren Gnaden. Ach Herr! wie soll ich mich für so viele Gutthaten dankbar erzeigen? Dihr himmlischen Geister! helset mir den Gott der Barmherzigkeit loben, welcher mir, seinem unwürdigsten Geschöpfe, noch so viele Gutthaten ohne Unterlaß ertheilet.

3.) Bete um Erfenntnif der Gunden.

Seiliger Geift, Du ewiger trefprung alles Lichtes: vertreibe die Finsternis meines Verstandes, damit ich die Vosheit und Abschenlichkeit meiner Sünden recht erkenne, sie von Serzen bereue, über alles hase, und mehr als alles Uebel, mehr als den Tod selbst fürchte.

hier fell man fich erinnern, wie man fich ben Tag hindurch verfündiget hat wider & Gott durch Verfäumung und hinläßigkeit &

in guten Werfen, durch Unehrerbietigseit in der Kirche, durch freiwillige Zerstreuung im Gebete; ob man in allem eine gute und christliche Meinung gehabt; ob man die Gnade und Einsprechung Gottes nicht mit Schwören, mit Ungeduld, Mistrauen und Widerspenstigseit wider Gott versündiget bat.

Wider den Nächsten, durch freventlisches Urtheil, Berachtung, Has Misgunf, Nachgier, Zanf, Zorn, Fluchen, Schetten, Ehrabschneiben, Verlachen, salsches Unflasen, Ungerechtiafeit, boses Beispiel, Ungesen, Ungerechtiafeit, boses Beispiel, Ungesen,

horsam und Untreue.

Wider sich felbit, durch Sochmuth, Eitelfeit, Menschenfurcht, unfeusche Gedanten, Begierden, Worte und Werke, Unmäßigkeit, Ungeduld, Trägheit in Verrichtung seines Amtes, Mißbrauch der Zeit, durch Müßiggang, sündhafte Werke und unnühe Geschäfte.

#### 4.) Ermede Reue und Leid über die Günden.

D welch Schande und Schmerzen überfallen mich in Anfehung meiner fo vielen Sünden! Ach! Herr ich bekenne und bereue sie vor Deinem göttlichen Angesichte, und es ist mir herzlich leid, daß ich Dich, o gütiger und barmherziger Herr! jemals

erzürnet habe. Du hast mich geliebt, o liebreicher Heiland! und hast aus Liebe für mich Dein heiliges Blut wergossen; und ich bezahle es mit lauter Günde und Undank. Deine Gütigkeit und meine Bosheit sind beide unergründlich, doch bitte ich Dich, verzeihe mir; sieh nicht auf meine Bosheit, sondern auf Deine unerschöpfliche Gütigkeit, die meiner schon so manchmal verschonet hat, und verleihe mir die Gnade, alle meine Sünden von nun an bis in meinen Tod recht zu bereuen und abzubüßen.

5.) Mache einen sesten Borsah nicht mehr zu sündigen.

1ch! hätte ich Dich, o liebreichster Bater! niemals beleidiget. Beil ich nun aber so unglücklich gewesen, und Dich, o großer Gott! wieder erzürnet habe: so will ich Dir hinssur desto getreuer dienen, und durch o liebreicher Beiland! und haft aus vergoffen; und ich bezahle es mit ? lauter Gunde und Undank. Deine Gutigfeit und meine Bosheit find meine Bosheit, fondern auf Deine unerschöpfliche Gutigfeit, Die meiner schon so manchmal verschonet

Ach! hatte ich Dich, o liebreichfür defto getreuer dienen, und durch!

ein ganz anderes Leben zeigen, wie ernstlich ich meine Sünden bereue. Von jest an widersage ich aller Sünde, und aller Gelegenheit zur Sünde. Mit Hülfe Deiner göttlichen Gnade, die ich in Demuth begehre und mit Vertrauen von Dir erwarte, will ich mich besteißen, Dir in allem zu gefallen, und Dich, o höchstes Gut, mit keiner Sünde mehr zu beleidigen.

Lasse dir in dieser Erforschung vor allem angelegen seyn, daß du dich auch bedenkest, wie oft du den Tag hindurch in iene Sünde gefallen vist, welche du gemeiniglich zu begeben pstegest, und was dir hiezu Anlass gegeben bat. Mache einen festen Borsas, den anderen Tag dich noch bester davor zu hüten; lege dir selber eine kleine Buse auf, nach der Bahl der Fehler, welche du begangen hast, und bitte Gott, daß Er dich stärken und erhalten wolle.

Bater unfer ic. Gegrüßet senft du ic. Ich glaube an Gott ic.

Empfehle dich in den Schut Gottes, Maria und aller Beiligen.

Run will ich mich zur Ruhe,

begeben, die erschöpften Leibeskräfte zu ersehen, um Dir, o Gott, desto besser dienen zu können; gib mir hiezu Deinen göttlicher Segen. Sewiligste Jungfrau, die du nach deiwnem Sohne meine größte Hossung bist, heiliger Schuhengel, heiligen, Batronen und alle lieben Heiligen, bittet für mich; schühet mich diese Nacht, die ganze Zeit meines Lebens, und in der Stunde meines Absterbens. Amen.

Bete für die Lebendigen und Verstorbenen.
Gib, o Herr! Deinen göttlichen und Vefannten, Gutthätern, Freunden und Vefannten, Gutthätern, Freungeissliche und weltliche Vorgesehten; stehe ben, den Armen, Gefangesnen, Veräheten und Sterbenden, keisenden, Kransten und Sterbenden, keisenden, keinen die Sünder und Fregläubigen; erleuchte die Heiden und Ungläubigen. begeben, die erschöpften Leibestrafte

O Gott der Barmherzigkeit! fen auch den im Fegfener leidenden Seelen gnadig: endige ihre Schmerzen, und führe die, für welche ich zu beten schuldig bin, bald in die ewige Ruhe, und in die himmlischen Freuden. Amen.

# Mefigebete.

{\purity\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_party\_par

Michts beweist eine größere Chre, nichts gelangt den Menschen zu mehrerem Geelenheile, als die heilige Meffe : Chriffus erneuert in derfelben das Geheimniß unferer Erlöfung, gibt fich wieder für uns zu einem gmar unblutigen, aber doch mabrhaften Opfer dar, und ertheilet uns in eigener Berfon die Berdienste Seines Leidens. Wer follte mobl diefes beiliafte Opfer genug schäben fonnen? Defiwegen bore die beilige Meffe allzeit mit möglichffer Undacht und Chrerbiethiafeit an, und gedenke, daß durch deine Unandacht, freiwillige Berfreuung, ausschweifende Sinne und Gedanten, Chriffus nicht weniger, als vor Zeiten auf dem Kalvarienbera, verfchmäbet wird.

So sen dann gleich beim Eingange in die Kirche deiner schuldigen Ehrfurcht eingedent; bleib in der Stille; halte dich in möglichster Eingezogenheit des Leibes und der Seele. Bereinige dich mit Christo Resu; opfere dich mit Khm, und wie Er sich geopfert hat; und so lange dieses heilige Opfer mähre, sollen dein derz, deine Sinne und Gedanken allein dahin zielen, daß du Gott dadurch mürdig ehrest, und es deiner armen Seele zu Nuben machest.

Meben den furzen Gebeten, welche hier folgen, fannft du noch einige andere fchone Bedanfen und Gemutherhebungen lefen,

Die fich in diefem Buche vorfinden.

O Jesu! mein Gott und Erlösser! ich erscheine vor diesem Altare, Deinem göttlichen Opfer beiwohnen: gib meiner Seele die Gnade, allen Nupen daraus zu ziehen, den On ihr wünschest, und ersețe, was mir an schuldiger Andacht und Vorsbereitung mangelt.

Bereite mein Serz, daß es der füßen Wirkung Deiner Gute theils haftig werde; versammle meine Tinne, leite meinen Geist; reinige &

meine Seele von allen Sünden, Pergiff, barmherziger Gott! meine Missethaten, die ich von Serzen hasse und bereue, weil ich dich von Serzen liebe; verzeihe sie mir alle, wie ich auch allen denen von Serzen verzeihe, die mich jemals beleidiget haben. Berleihe mir, holdseligster Jesu! daß ich mich in Einigkeit des Heiligen Geistes ganzlich aufpopfere, wie Du dich selbst für mich aufopferest. Umen.

Unter den vier verschiedenen Meinungen, mit welchen man Gott dem Herrn die heilige Messe aufopfert, können die drei lehten auch auf andere Personen gerichtet werden, in dem man sich hiezu einer derselben bedienet.

Aufopferung der heiligen Meffe.

11m Gott für alle Gnaden zu danken, welche Er Mariä und andern Heiligen mitgetheilet bat.

Großer Gott! Du ewiger Urfprung aller Heiligkeit! Der Du deine wunderbare Hand mit Freuden

an Deinen Seiligen erzeigest! ich fomme Dir für alle ihnen ertheilten Gnaden demuthig zu danken. Dir ruhrt alle ihre Seiligkeit her; Du belohnest in der gludseligen Ewigkeit Deine einege Gaben an ihnen. Defwegen loben fie Dich jest in dem Simmel, und danken Dir hier auf Erden. Erlaube mir denn, daß ich mich mit ihnen im Beife vereinige, und bir in demuthiafter Dankbarkeit dieses heilige und Deiner einzig wurdige Opfer aufopfere, in dem Ramen der gebenedeiteffen Mutter Jesu, meines beiligen Schukengels, meiner lieben heiligen Patronen, und aller lieben Seiligen. Amen.

Dieses Gebet kann man auch beten an den Festragen Maria, der heiligen Engel, der Batronen und andern Seiligen, wie auch bei einer neuntägigen Andacht, die man zu Cheren eines heiligen haltet.

## Aufopferung der heil. Meffe,

um Gott für eine Gnade zu danken, die man für fich, oder andere erhalten hat.

Gott der unendlichen Gntigfeit! Der Du, ungeachtet unserer so vielfaltigen Miffethaten, niemals aufboreft, Deine Gutthaten über uns auszugießen, wie konnten wir Dir für Deine so großen und vielen Gnaden genug banken, wenn Du uns Deinen geliebten Gohn nicht gegeben hatteft? Dieser wird Dir im gegenwärtigen beiligen Megopfer für uns alle wurdig danken. Er ift hier auf dem Altare das Opfer unferer Verfohnung, und zugleich auch das würdigste Dankopfer, das Du felbst verlangen kannft. Go nimm dann, himmlischer Vater! gottliche Opfer an, welches ich für die mir ertheilte Gnade aufopfere, mit demuthiafter Bitte, Du wollest

nicht aufhoren, Deine Barmherzigfeit an mir zu erzeigen. Umen.

Unterlaffe niemals, nach empfangener Gnade Gott alfo zu danken, damit dir wegen deiner Undankbarkeit nicht andere Gnaden entzogen werden.

Aufopferung der beil. Meffe,

um eine befondere Gnade für fich, oder an-

Gütiger und allzeit freigebiger Gott, von Dir und Deiner Barmherzigkeit haben wir das Leben und
unser Alles. Du allein kannst uns
helsen. Darum slehe ich zu Dir mit
gänzlichen Bertrauen auf Deine
Varmherzigkeit, und bitte Dich, Du
wollest mir (oder N.) diese Gnae
verleihen: (Begehre hier diese Gnae
verleihen: (Begehre hier diese Gnae
de.) Sieh nicht auf mich, sondern
höre die Stimme Christi Deines
Sohnes an, welcher hier auf diesem Altare geopfert werden soll.
Gewähre mir meine Vitte durch den

Namen und die Verdienste Deines geliebten Sohnes Jesu, meines machtigen Mittlers, dem Du nichts versfagen kannst.

Dieses Gebet kann man auch bei einer neuntägigen Andacht täglich vor der Messe beten.

Aufopferung der heil. Meffe, für die armen Seclen im Fegfeuer.

Allmächtiger Schöpfer des Simmels und der Erde, ich falle Dir zu Füssen, und bitte für die in Deiner Gnade verstorbenen Seelen, welche Deiner strengen Gerechtigkeit im Fegfener noch bezahlen, was sie hier auf Erden nicht genug gedüst haben. Viele unter ihnen sind meine Verwandte, meine Freunde und Gutthäter, welchen ich in der Gerechtigkeit zu helsen schuldig bin. Wie kann ich ihnen bester zu Husselfe kommen, als durch das Vlut des unbesteckten Lammes, welches ich

Dir durch die Sande des Priesters

für fie aufopfere.

für sie aufopfere.

So nimm denn, Du Vater der Lebendigen und der Todten, dieses heiligste Opfer an, und lasse es den leidenden Seelen zum Troste gelangen. Obschon sie noch strasmäßig sind, so sind sie doch Deine lieben Kinder, welche nach Dir allein verlangen, und Dich in dem Himmel auf ewig zu loben begehren. Sen besonders gnädig der Seele, (Hier nenne diejenige, für welche du zu beten gestonnen bist, und wenn ein Seelen-Ablaßist, so sehe folgende Worte hinzu): mache sie auch des Ablasses theilhaftig, den ich heute gewinnen will, und der heiligen Kommunion, die ich Dir von Herzen aufopfere. Amen.

Deim Ansange der heiligen Messe.

In Deinem heiligsten Ramen, und zu Deiner größern Ehre will ich, o gebenedeite Dreifaltigkeit! die zu ich, o gebenedeite Dreifaltigkeit! die zu ich, o gebenedeite Dreifaltigkeit! die

sem göttlichen Opfer der heiligen Meffe mit Andacht beiwohnen.

Erlaube mir, o Herr! daß ich meine Meinung mit jener Deines Priesters vereinige, Dir dieses kosts bare Opfer meines Heiles aufzuopfern, und verleih mir die Gnade, ihm mit solcher Andacht beizuwohnen, wie wenn ich auf dem Kalvarienberge bei dem blutigen Opfer des Kreuzes selbst gegenwärtig wäre.

### Beim Confiteor.

Ermäge hier in Bitterfeis des herzens deine begangenen Sünden. Erinnere dich überhaupt derjenigen, welche dich am meisten ängligen. Trage Gott dem herrn deine Schwachheit vor Bitte, Er wolle dir verzeihen, und in Anzehung deiner vielfältigen Armseligfeiten, die unerschöpflichen Schähe Seiner Barmherzigfeit eröffnen.

Ich bekenne vor Dir, o mein & Gott! vor Maria! Deiner reinen & Mutter, vor allen Heiligen und der & ganzen Kirche, daß ich mit Gedan- &

fen, Worten, Werken und Unterstaffung vieles Guten oft und schwer gefündiget habe, durch meine Schuld, durch meine eigene und große Schuld. Defiwegen rufe ich die allerseligste Jungfrau sammt allen lieben Seiligen an, daß sie für mich bei Dir bitten wollen.

Erhore, o herr! mein Gebet, und verleihe mir die Nachlaffung und Berzeihung aller meiner Gunden.

#### Beim Anrie Elenson.

Fase ein findliches Vertrauen auf die Güstigkeit Gottes, welche dir in diesem heiligen Ouser ein frästiges Mittel an die Hand giebt, Gnade bei Gott zu suchen, und zugleich auch ein sicheres Pfand, daß du sie sinden wirk.

D du Gott unserer Seelen! ers barme Dich über das Werk Deiner Hande; barmherziger Vater! sen Deinen armen Kindern gnädig.

Jesu, Du Urheber unsers Heiles, Der du Dich fur uns zum Ovfer dargeben, mache uns der Verdienste Deines Todes und koftbaren Blutes theilhaftig.

Liebreichster Heiligmacher, holdfeligster Jesu, erbarme Dich über unser Elend, und verzeihe uns unsere Sünden. Amen.

# Beim Gloria in Ercelfis.

Kasse eine große Begierde, die Shre Gottes und das heil des Nächsten zu befördern so viel du kannst. Erfreue dich mit den Engeln, daß die durch den Glauben dir zuvor verborgenen Gebeinnisse offenbar geworden; und betrachte bei dir die große Herrlichfeit der göttlichen Majestät, und Christ Besu des ewigen Sohnes Gottes.

Ehre sen Gott in der Höhe, und Friede auf Erden den Menschen; die eines guten Billens sind. Wir loben Dich, o Herr, wir benedeien Dich, ehren und beten Dich an; wir dansten Dir wegen Deiner großen Glorie und Herrlichkeit; Du allein bist der Herr, der mächtige Gebieter, der wahre Gott und allmächtige Bater.

Jesu, Du Sohn des ewigen Bakers, Du unschuldiges Lamm Gotztes, Du unschuldiges Lamm Gotztes, welches gekommen ift, die Sünztes, welche gehommen; erzbarme Dich unser, und wirf einen gnädigen Blick auf uns von dem hohen Himmel herab, wo Du mit Deinem Vater herrschest! Errette uns, o Tesu! Der Du uns allein erretten kannst: denn Du allein bisk unendlich heilig, unendlich mächtig, unendlich würdig aller Sere und Anbetung mit dem Heiligen Geiste, in der Glorie des Vaters. Amen.

Bei den Collecten.

Berleihe uns, o Gott! durch die Fürbitte Maria und Deiner Heiligen, die Wirder des Gnaden, welche. Dein Priester für sich und uns begehrt. Mit ihm opfere ich Dir auch mein Gebet für alle diejenigen auf, für welche ich zu beten schuldig bin; und bitte Dich, Du Jesu, Du Sohn des ewigen Ba-

wollest mir und ihnen alle Gnaden ertheilen, deren wir hier bedurfen, das ewige Leben zu erlangen, durch Christum unsern Beren. Amen.

# Bei der Evistel.

Betrachte mit welcher inbrunftigen Begierde die Patriarchen und Propheten nach der Antunft des Beilandes verlangt haben. Fasse auch du ein gleiches Berlangen, weil du eben denfelben Beiland hier ermarteft, und die, Gnade haben wirft, Ihn unter der Bestalt des beiligen Saframentes zu feben, welchen fie nicht gehabt haben.

THE SHAND CHANDE SHAND CONTRACT CONTRAC Mein Gott! Du haft mich zur Erkenntnif Deines heiligen Gefenes berufen, vor so vielen Bolfern, welchen Deine Geheimniffe noch verborgen find. Ich nehme dieses gott= liche Gefet von Sergen an, und hore mit Ehrerbiethung die ewigen Wahrheiten, welche Du uns durch den Mund Deiner Propheten geoffenbaret haft. Ich verehre sie mit schuldiger Demuth, als Dein gottliches Wort, und erfreue mich von Herzen, daß nunmehr alles erfüllt ift, was die Propheten vorgefagt haben.

Ach! könnte ich, v liebster Gott! vor Dir erscheinen mit so indrünstiger Serzensbegierde wie die Patriarchen, Dich erkennen und ehren wie die Propheten, Dich lieben und mich Dir ganzlich ergeben wie Deine heisligen Apostel.

# Beim Evangelium.

Bedenke wohl, daß du nach dem Evangelium, welches dir von Chrifto felbst gegeben ift, und jest verlesen wird, deinen Glauben und dein Leben richten sollt, wie du es bei der Taufe versprochen, bisher aber schlecht gehalten hast. Nach diesem Evangelium wird dir das leste und unwiderrufliche Urtheil ohne Barmherzigfeit gesprochen werden.

So willst Du mich den, o gutigster Jesu! nicht nur durch Deine Propheten und Apostel, sondern mit Deinem eigenen göttlichen Munde unterweisen! Was wird es mir aber

nuben, wenn ich an Dich glaube, und nicht nach meinem Glauben lebe? Wie wird es mir gehen, wenn ich vor Dir, meinem Richter, erscheinen werde mit dem Glauben allein, ohne das Verdienst der auten Werke? Ich glaube an Dein heiliges Evangelium; mein Leben aber ift diesem Evangelium schnurgerade zu= wider. O Berr! wenn Du mich hierauf richten willst, wie werde ich bestehen? Verleihe mir daher die Gnade, recht zu glauben, und nach diesem Glauben mein Leben funftig auch zu richten, jum Lobe und zur Chre Deiner gutigen Barmbergiafeit. Amen.

#### Beim Credo.

Gedenke, daß alles, mas dir die Rirche gu alauben vorhält, auf das Wort Gottes gegrunde ift, welches durch die Propheten verfündigt, in der heiligen Schrift geoffenbaret, durch so viele Miradel gezeugt, durch die große Bahl der Gläubigen verehrt, durch das blutige Zeugniß fo vieler Martyrer befiätigt,

und durch die Seiligfeit der reinen Lehre, und das troffliche Bergnugen aller deren, die es glauben und chrifflich halten, handgreiflich geworden ift. Faffe defiwegen hier einen feffen Glauben, und fprich mit Andacht und Aufmerffamfeit :

Sch glaube an Gott ben Bater ic.

#### Beim Offertorium.

TO THE TAXABLE PARTY OF THE PAR Bedenfe, welche große Gnade es für bich ift, daß du in der beiligen Meffe ein fo vortreffliches Opfer findeff, wodurch du Gott beinen Beren volltommen ehren, 3hm für fo viele Gnaden würdig banten, beine Gunden ganglich auslöschen, und für dich und andere alle nothwendigen Gnaden erhalten fannft. Laffe beffwegen feinen Augenblick einer fofibaren Gnadenzeit verloren geben.

Beiliger, allmächtiger und ewiger Gott, obschon ich gang unwürdig bin, vor Dir zu erscheinen, opfere ich Dir doch dieses heiligste Meffop= fer auf, mit eben derjenigen Meinung, mit welcher es Chriftus felbst eingefest hat, und sich wirklich auf dem Altare für mich wieder opfern will.

Ich opfere es Dir auf, als dem &

bochften und machtiaften Beren aller Dinge, jur Genugthuung fur meine Gunden und schuldige Dankfagung fur fo viele von Dir empfangenen Gnaden, wie auch dich zu bitten, daß du in Ansehung dieses Opfers, mir, meinen Berwandten, Guttha: tern, Freunden und Feinden die fontbaren Gnaden unfers Beils ertheilen wollest, welche uns armen Gunden durch die Berdienste deines lieben Sohnes allein konnen gegeben merben.

Sch bitte augleich auf fur beine heilige katholische Kirche, für ihre pabstliche Seiligkeit, für unsern Bischof, und alle geistlichen Geelenhirten fur unfern Konig und die königliche Familie, für alle chriftli= chen Fürften, und endlich für alle rechtglaubigen Chriften.

Bergiff auch nicht, o Serr! deiner und meiner Feinde: erbarme dich über alle Frr- und Unglaubigen, wie auch & über alle Sünder. Ergieße deinen heiligen Segen über alle, die mich verfolgen, und vergib mir meine Sünden, wie ich auch ihnen alles Uebel verzeiße, daß sie mir thun, oder noch zu thun gestunt sind.

#### Bei der Prafation.

Erschwinge dich in Gedanken bis in den Simmel, und zu dem Throne der Gottheit. Berehre dort im Geifie einer mahren Demuth und heiligen Furcht die göttliche Majefiät, und vereinige dein Lob mit dem Lodgesange der himmlischen Geister, welche den Thron Gottes umgeben.

Nun nahet sich der glückliche Augenblick, wo der König der Engel und Menschen hier erscheinen wird. O Gott! erfülle mich mit deinem Seiligen Geiste, damit mein Herzsich von allem Frdischen abwende, und an dich allein gedenke. O wie schuldig bin ich, dich überall und jederzeit zu benedeien und zu loben, vewiger Gott! heiligster Vater und

allmächtiger Schöpfer des Himmels und der Erde!

Willig und recht ist es, daß wir dich ohne Unterlaß verehren durch Christum unsern Herrn; durch Ihn loben deine göttliche Majestät alle heiligen Engel; durch Ihn benedeien dich in heiliger Ehrfurcht alle himmzlischen Kräften; durch Ihn wollest du auch uns erleuchten, daß wir mit diesen himmlischen Geistern unsern Lobgesang vereinigen, und in freude zund verwunderungsvollem Frohloden ausrusen:

#### Beim Sanktus.

Heilig, heilig, heilig ift der Herr, der Gott der Heerschaaren. Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichteit. Gebenedeit sen der da kommt im Namen des Herrn. O Gott! Tir sen Lob und Ehre im hohen Himmel. Amen.

# Bei der ftillen Meffe.

Gedenke, daß dieser Altar, auf welchem Chriftus erscheinen wird, der Thron seiner Barmberzigkeit ift, wo du Recht haft, deine Noth vorzubringen, und Hülfe zu erlangen. Was wird Gott dir abschlagen können, da Er dir Seinen einzigen Sohn gibt?

Wir bitten dich, o unendlich gnådiger Gott! durch Jesum deinen
Sohn, unsern Herrn, du wollest in
Ansehung dieses göttlichen Opfers
deine heilige katholische Kirche, den
Pabst, deinen Diener, unsern Bischof, unsern König N. sammt allen
rechtgläubigen Christen schühen und
regieren.

Bir bitten dich befinders für alle diejenigen, für welche wir aus Gezechtigkeit, aus Dankbarkeit und christlicher Liebe zu beten schuldig sind; für alle, welche diesem heiligen Meßopfer beiwohnen, besonders N. N. und damit du unser Gebet desto gnädiger erhörest, vereinigen

wir uns mit Maria, der hochwürs digen Mutter Jesu, mit den heiligen Apostein, Martyrern, und allen deinen lieben Auserwählten.

Ach! könnte ich mit so heftiger Begierde, mit so festem Glauben und inbrüpstiger Liebe, wie vor Zeiten die Patriarchen, die Ankunft des Weltheilandes erwarten. Komm, o Jesu, komm, liebreichster Seligmacher der Menschen, komm und vollbringe hier auf diesem Altare des geheinnisvolle Werk Deiner wunderbarlichen Allmacht. Er kommt, Er erscheint; hier ist das unbestedte Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt!

#### Bei der Wandlung.

Bedenke wohl, chriftliche Seele! daß hier dein Gott, dein Erlöser und Richter zugegen gift. Betrachte ein wenig in der Stille und mit Berwunderung, was sich dier auf dem Altare zuträgt. Fasse allen möglichen Sifer zusams men, und lasse dein derz sich völlig ergießen gin die zartesten Anmuthungen der heiligen

Furcht , der Chrerbiethigfeit und des tröfflichen Bertrauens ju beinem liebften Beilande.

D Jesul Du eingesteischtes Wort des Vaters, wahrer Gott Mensch, ich glaube, baf Du hier jugegen bist; ich bete Dich in De= muth an, und liebe Dich von Bergen! Wie Du Dich fur mich hier ganzlich dargibst, so will ich auch mich für Dich ganglich dargeben,

und dir völlig aufopfern.

D kostbares Blut, welches für uns Menschen vergoffen worden ift! ich bete Dich an mit fester Soffnung, Du wirst an mir nicht verloren senn, und mich Deiner Berdienfte theil= haftig machen. D Jesu! Dir opfere ich auch mein Blut auf, aus schuldiger Dankbarkeit für Deine große Liebe, mit welcher Du das Deinige für mich dargegeben haft.

Nach der Wandlung.

Betrachte mit anmüthiger Aufmerksamfeit beinen Beiland auf dem Altare, ermage bie & Geheimniffe, die Er bort erneuert; vereinige bas Opfer beines Herzens mit dem Opfer Seines reinen Leibes, und bitte Gott, Er wolle das Gebet erhören, welches Chriftus für bich verrichtet. Bete auch für andere.

Allerliebster Jesu! nach dem, was ich hier auf dem Altare sehe, sollte ich undankbares Geschöpf Dich jemals beleidigen? Uch, nimmer werde ich vergessen, was Du mir in deinem Geheimnisse vor Augen stellest, die Schmerzen Deines Leidens, die Herrlichkeit Deiner glorreichen Auferstehung, deinen verwundeten Leib, Dein für uns vergossenes Blut, welches ich hier unter der Gestalt des Weines zugegen sehe.

O großer Gott! wir bringen Dir nun durch Deine Gnade das wahrhafte reine, heilige und unbestedte Opfer, welches Du uns hast geben wollen, und Dir viel werther if, als das Opfer Abels, Abrahams und Melchisedechs. Diese hatten nur den Schatten; wir aber bringen Dir die Wahrheit und das einzig wurdi-

die Wahrheit und das einzig würdisge Opfer, Jesum Christum, Deinen Gohn, an welchem Du von Ewigsteit her Dein Wohlgefallen allein genommen hast.

Ertheile, o Herr! deinen Segen allen denen, welche dieses heilige Opfer mit dem Munde empfangen oder geistlicher Weise genießen werden. Ertheile ihn den im Fegseuer leidenden Seelen, besonders N. N. und um dieses heiligsten Opfers willen lindere ihre Schmerzen, und führe sie in die erwünschte Wohnung des himmlischen Lichtes und des ewisgen Friedens.

Mach auch uns nach dem Tode dieser Gnade theilhaft, damit wir mit Deinen heiligen Aposteln, Marstyrern und allen Auserwählten in der glückseligen Ewisseit Dich loben und preisen. Amen.

#### Bei dem Pater nofter.

Bedenke, du feneft jeht mit Jesu auf dem Kalvarienberge; trage ein herzliches Mitleisden mit Ihm wie Magdalena; verharre in getreuer Liebe wie Johannes, und hoffe wie die Jünger, Ihn einkens in seiner Serrlichsfeit zu sehen. Wende zu weilen deine Augen zu Ihm, und beweine deine Sünden.

Welche große Gnade für mich, daß Du, mein bochfter Gott! jugleich auch mein liebster Bater bift; wie freuet sich mein Sert, wenn ich bedenke, daß der Simmel, wo du wohnest, auch einmal meine Wohnung fenn foll. Ach, daß Dein heiliger Name geehret werde auf der gangen Welt. Ach! daß doch alle Bergen und Gemuther Dir ganglich unterworfen maren! Gib deinen Kindern die Nahrung des Leibes und der Geele. Wir verzeihen von Bergen; verzeihe auch uns. Starte uns in der Anfechtung, und bewahre uns por aller Gunde und dem ewigen Tode. Amen.

#### Beim Mgnus Dei.

Der in dem Simmel so glorreiche, auf der Erde so mächtige, und in der Hölle so erschreckliche Gott ift hier auf dem Altare ein geduldiges und williges Lamm, welches genomen ist, die Sünden der Welt, und die deinigen infonderheit hin weg zu nehmen.

Du Lamm Gottes! welches für mich geschlachtet worden ift, erbarme Dich meiner! Du göttsliches Gnadenopfer, mache mich selig! D Jesu, mein göttlicher Mittsler! Erhalte mir Gnade bei Deinem Vater, und gib mir Deinen Freiden! Amen.

#### Bei der Kommunion.

Biff du entschlossen, geifilicher Weise zu fommuniziren, so bereite dich durch einen fesien Glauben, das Christius hier zugegen ist; erwecke Kene und Leid über deine Ginden, fasse ein großes Verlangen mit dem Priester Eprifium zu empfangen, und bitte, Er wolle Sich durch Seine Gnade mit dir vereinigen.

Willft du aber das heilige Saframent empfangen, fo fange hier die Gebete vor der

beiligen Kommunion an.

Wie gerne wollte ich, v liebster

Rein, Dich taglich in Deinem beili-gen Saframente mit reinem Gewisfen und zärtlichster Andacht empfangen, wie so viele fromme Seelen. Wie aluctlich ware ich, wenn ich Dich jest in mein Berg einführen, Dich allda anbeten, Dir mein Unliegen flagen, und Deiner Gnade theilhaftig werden konnte. Weil ich aber zu unwürdig bin, fo bitte ich, Du wollest erseten, was mir an schutdiger Vorbereitung noch mangelt. Bergeihe mir meine Gunben, die ich um Deiner Liebe willen von Bergen bereue. Laf Dir doch mein inbrunftiges Verlangen nach Dir gefallen. Reinige mich durch einen gnadigen Unblid, damit ich Dich nachstens wohl empfange.

In Erwartung dieses gottlichen Tages, bitte ich Dich, o Jesu! Du wollest mich aller Früchte theilhaftig machen, welche die Kommunion des Briefters in den gegenwartigen

Christen wirken soll. Bermehre durch die Kraft dieses gottlichen Sakramentes meinen Glauben, stärke meine Hoffnung, entzünde meine Liebe, erfülle mein herz mit deiner Gnade, damit es nach dir allein verstange, und Dir allein lebe. Amen.

Bei den legen Gebeten.

Gebenke, daß du deinem Jesu Opfer für Opfer schuldig bift. Was kannft du Ihm aber Angenehmeres opfern, als dich felbit, wenn du dir nämlich Gewalt anthust, und deine bosen Begierden bestreitest und überwindest.

Wie Du nun, o Jesu! Dich für mich wieder aufgeopfert hast! so will ich mich auch Dir wieder opfern zu Deiner Ehre, und in Deinen heiligssen Willen mich ganzlich ergeben. Handle nun mit mir, wie es Dir gefällig ist. Ich auch das Kreuz will ich mit Freude und Dauk von Deiner lieben Hand annehmen, und Dir es willig nachtragen, wie und zo lange es Dir gefällig senn wird.

Weil ich nun durch dieses heilige Meffonfer wieder gereiniget worden bin, will ich mich forthin noch besser vor allen auch den geringften Gun= den huten; besonders vor denen, wozu ich am meiften geneigt bin. Dir will ich getren bleiben, nun ift es beschlossen. Lieber will ich alles leiden und verlieren, als Dich, mein Jesu! durch eine Gunde mehr beleidigen. Umen.

### Bei dem Gegen.

Du aber, o milbester Seiland! segne diesen meinen Vorsat, und ftarke hin. Segne uns alle durch die Sand des Priefters, und die Rraft Deines gottlichen Segens verbleibe bei uns in Ewigkeit. Im Ramen Gott des Vatters, des Sohtnes, und des Seiligen Beitstes. Amen.

Beim letten Evangelium.

Jesu, du Sohn des Allerhöchsten, Du wahres Licht der Welt, welches?

gekommen ift, uns ben Weg bes Simmels zu weisen! bewahre uns por den so erschrecklichen Finster= niffen des ungläubigen Judenvolkes, welches Dich als den Heiland der Welt nicht erkennen, und lieber unter die harte Dienstbarkeit des Satans hat fallen wollen, als durch Dich zur Erbschaft der Kinder Gottes aufgenommen werden. Ich bete Dich in Demuth an, o eingefleischtes Wort Gottes! auf Dich allein vertraue und hoffe ich fest, weil du zu unferm Seile haft Mensch werden wollen, du werdest mir auch die Gnade verleihen, durch ein driftliches Leben die ewige Seligfeit au erwerben. Amen.

Gehe nicht aus der Kirche, du haben dann zwor Gott Dank gesagt für alle Gnaden, welche du bei der heiligen Messe empfangen hast. Trage Gorge, daß du diesem so kostaren Gnadenschaß nicht verlierest, und gib durch einen christichen Lebenswandel zu ersennen, dan dir der Tod Christi und sein heiligstes Opfer zu Ruhen geworden ist.

Gebet nach der heiligen Meffe.

Ich danke dir nun, o gütigster Gott! daß ich vor so vielen andern die Gnade gehabt, diesem heiligen Weßopfer beizuwohnen, und bitte, du wollest mir verzeihen, was ich aus Trägheit und Unachtsamkeit verschuldet habe. Reinige mich durch dieses heilige Opfer von meinen bezangenen Sünden, und stärke mich, daß ich dich in Zukunft mir keiner einzigen Sünde mehr beleidige.

Nun gehe ich nach deinem göttlichen Willen, und mit troffreichem Vergnügen zu meiner Arbeit: will aber den ganzen Tag in meinem Geschäften mich der goßen Gnade erinnern, die du mir erweisen hast, und in allen meinen Worten, Gedanken und Vegierden so behutsam senn, daß die Frucht dieses heiligen Meßopfers an mir nicht verloren werde. Dieses alles nehme ich mir vor mit deiner Gnade, o Jesu. Amen.

# Beichtgebete.

Mas follst du dir, o christliche Seele! mehr angelegen seyn lassen, als das du das beilige Saframent der Buse mit nothwendiger Vorbereitung empfanges? Nach so vielen Veichten lehst du noch allzeit wie zu-vor, da du doch durch eine allein beilig und vollsommen werden könntest, wenn du dich mit rechtem Eiser dazu anschiesen würdest. Wem kannst du dieses Lebel zuschreiben, als

Deiner eigenen Sinläfigfeit?

Damit du also den Tod nicht findest, wo du das Leben suchelt, so besteiße dich, recht zu erfennen, was zu einer guten Beicht erfordert wird. Beichte öfters, aber, so viel dir möglich, bei einem beständigen Beicht vater; niemals obenhin, und nur aus Gewohnheit, sondern mit möglichsem Ernste, und als solltest du gleich nach der Beicht sterben. Durchluche dein Gewissen, und erforsche dich ernstlich über alle deine begangenen Sünden.

Bor allem aber lasse dir die wahrhafte Neue und Leid, die du mehr aus dem Herzen, als aus den Büchern schöpfen solls, böchst angelegen seyn. Diese Gnade zu erlangen, sannst du den Tag vor deiner Beicht etliche gute Werte mehr als gewöhnlich verrichten, besonders sollst du eine Kirche besuchen, und vor dem heiligsten Altars Sakramente darum

anhalten.

Reben diefer herzlichen Reue fasse auch

einen feften Borfat, nicht mehr zu fündigen, und dich der hierzu nühlichen Mittel

au bedienen.

Gehe in den Beichtfuhl mit Kurcht und Ebrerbietigfeit, mit demüthigem Bertrauen, mit aufrichtigem und liebevollem Gerzen. Beige deine Sinden an mit furzen und bescheidenen, aber doch deutlichen Worten, als folltest du bei Christo felbst beichten: und merfe wohl, mas Gott dir durch den Mund

Seines Priefters fagen wird.

Empfange mit größter Dankbarkeit die beilige Absolution, durch welche du der Verdienfe des Bluts Ebrist und feiner Genugthuung theilhaftig wirst. Berrichte deine auferlegte Buße sobald du kannst, und vereinige sie mit der Buße, welche Christus selbst für dich gethan hat. Unterlasse auch nicht, dich felbst durch freiwillige Bußwerke wegen begangenen Sinden zu firaken, und sieh, wie du dich künftig bestern mögest.

#### Vor der Beicht.

Begehre von Gott die Gnade, diefes heilige Saframent mit nothwendiger Borbereitung ju empfangen.

Deiliger Gott, der Du allzeit bereit bift, die Gunder in Gnaden aufzu- nehmen, und fie zu verschonen, wirk Deine barmherzigen Augen auf meine

Charles and the commence of th

arme Seele, die ju Dir wieder gurud: tehrt, und in dem Baffer der chrifttehrt, und in dem Wasser der christ- & lichen Bufe von allen Gunden ge- & reiniget zu werden begehrt. Berleihe mir denn, gütiger Gott! die hiezu nothwendige Vorbereitung; erleuchte meinen Versand, damit ich alle Sünden erkenne: erweiche mein Herz, damit ich sie recht berene und hasse; leite meine Junge, damit ich sie alle recht beichten, und Verzeihung dafür erlangen möge. erlangen moge.

Bitte ben Seiligen Geiff um Erfenntniß beiner Gunben.

Heiliger Geift! Du ewiges Licht Gottes! erleuchte meinen Berffand, und febe mir bei, daß ich alle meine Sunden erkennen, und fo genau einsehen moge, wie ich fie nach meinen Tode por Deinem Richterstuhle erkennen werde, Gib daß ich sehe, was ich boses gethan; was ich Gutes unterlaffen habe; wie oft und & schwer ich mich in deinem heiligen Dienste versehlt, wie manchmal und wie grob ich meinen Nachsten beleidiget, was ich wider mich selbst und wider meine auferlegte Schulzbiakeit gefündiget habe.

Laf nicht zu, o Gott der Wahrheit! daß mich meine Eigenliche verblende und betrüge; eröffne die Augen meines Verstandes, damit ich mich felbst recht erkenne, und, so viel es vonnöthen ist deinem Priester auch aufrichtig zu erkennen gebe.

# Beichtspiegel.

Erforsche dein Gewissen über die Gebote Gottes und der Kirsche, wie schwer und wie oft du wider dieselben mit Gedanken, Workten, Werken und Unterlassung schuldiger Pflichten gesündiget hast : und beichte nach erweckter Kene und Leid und festgemachten Worsabe dich zu bessern, die Sünden, derer du dich schuldig gesunden, in folgender Ordnung, mit hinzusesung der wesentlichen unm in die mit der Bahl zu ieder Gattung der Sinden. \*) Dieser Beichtspiegel, der auch die

fieben Saupt und neun fremden Sünden germähnt, fann füglich bei Ablegung einer tindlichen Beicht dienen.

# Das erfte Gebot.

Ich bin der Herr bein Gott, du follst feine fremden Götter neben Mir haben; du follst dir fein geschnistes Bild machen, dasselbe anzubeten.

Sch habe nicht alle Glaubenswahrheiten ge-

alaubt.

Ich habe freiwillig an Glaubensartifeln gezweifelt.

Sch habe unfromme oder gottlofe Reden bei

der Gesellschaft ausgestoßen.

Sch habe Aberglauben gebraucht... Rranfsheiten zu vertreiben... zufünftige Dinge zu erfahren... Glück zu haben oder Unsaluck zu verhindern.

Sch habe vermessen auf Gottes Barmbergigfeit gefündiget... da ich gedacht, ich will noch diese oder noch viele Sünden begehen, es geht hernach doch in der Beicht hin.

Sch habe an der Barmherzigfeit Gottes gezweifelt... da ich gedacht, ich will nun fortfündigen, ich fann mich doch nicht bessern, ich werde doch verdammt.

Ich habe mider Gott gemurrt... da ich in der Trübsal mich beflagt, als wenn mich Gott verlagen hätte, oder Er nicht gerecht gegen mich wäre, wenn mir ein Unglück widersuhr. 3ch habe ben Glauben, die hoffnung und Liche nicht erwedt.

Ich habe meine täglichen Gebete unterlaffen, oder unandächtig verrichtet.

Ich habe meine offerliche Beicht oder Kom-

munion unterlaffen.

Ich habe gebeichtet ohne Erforschung, ohne mahre Neue und Leid, oder ohne ernfilischen Willen, mich zu bessern.

Ich habe in der Beicht schwere Sünden aus Schamhaftigfeit, oder im Zweifel versichwiegen. (Sehe hinzu, in welcher Beicht dieses geschehen.)

Ich habe miffentlich in einer Todfunde die Kommunion, die Che, oder andere Sa-

framente empfangen.

Ich habe meine Buße nicht verrichtet.

# Das zweite Gebot.

Du sollst den Namen Gottes nicht vergeblich führen.

Ich habe falsch geschworen... auf meine Seele ober bei Gott... mit einem Aluche, als: ich will untergeben... Gott strafe mich... ber Teufel soll mich zc.

Ich habe mich verschworen, etwas Vöses zu thun, oder etwas Gutes zu unterlassung. Ich habe in der Wahrheit, oder ohne Noth-

mendiafeit geschworen.

Ich habe vor Gericht einen falschen Eid gesthan, oder Andern dazu gerathen.

Ich habe Umts halben einen Eid auf mir gehabt, und bin bemfelben nicht nachgefommen.

Ich habe Gelübbe gethan, und nicht gehalten. Ich habe die Che verfprochen, und mein

Berfprechen nicht gehalten.

Sch habe Gott oder die heiligen Saframente geläftert.

#### Das dritte Gebot.

#### Du follst den Sabbath heiligen.

Ich habe an Sonn- und Feiertagen ober andern gebothenen Tagen die heilige Meffe verfäumt aus meiner Schuld.

Ich bin an folchen Tagen um einen merklichen Theil ju fpat in die heilige Meffe

acfommen aus meiner Schuld.

Ich habe an folchen Tagen einen Saupttheil der heiligen Meffe mit freiwillig zerfreuten Gedanfen, mit Schmähen und andern unanfländigen Gebärden angehört.

Ich habe die Predigt, die chriffliche Lehre und Besper verschlt... ich habe meine Untergegenen nicht dazu angehalten.

Ich habe an Cohn- und Feiertagen verbotene Arbeiten gethan... oder meinen Unterge-

benen ju thun befohlen.

Ich habe Sonn- und Feiertage mit Tanzen und bei böfer Gesellschaft... oder mit Spielen und Saufen zugebracht.

#### Das vierte Gebot.

Du follft Bater und Mutter ehren.

Ich habe in wichtigen Studen den Befehl meiner Eltern übertreten.

Ich habe fie mit rauhen Worten angeredet und erzürnet.

Ich habe über meine Eltern geflucht.

Ich habe meine Eltern bei Andern verachtet und ihnen Nebels nachgeredet.

Ich habe fie in der Roth und Armuth ver-

Sch habe der geifilichen oder meltlichen Obrigfeit Uebels nachgeredet.

Ich habe meinen geiftlichen oder weltlichen Vorgefetten nicht gehorfamet.

Ich habe meine Kinder nicht jum Gebete angehalten, und sie nicht genugsam unsterweisen lassen.

Ich habe meine Kinder vom Bofen nicht abgehalten.

Ich habe ihnen bofe Beispiele gegeben mit Schelten, Fluchen und Schwören.

Ich habe bei meinen Dienstboten nicht ernstlich gesucht das Bose zu verhindern.

# Das fünfte Gebot.

Du follft nicht tödten.

Sch habe Feindschaft ober großen Safi getragen. (Sehe hingu, wie lange die Feinschaft gedauert hat.) Ach habe Born gehabt.

Sch habe Scheltworte ausgefioßen.

Ich habe über Menschen geflucht... als wie... der Donner erschlag... der Teufel hole ze. Ich habe in der Ungeduld über die Arbeit

oder andere Sachen geflucht.

Ich habe mir felbit den Tod gewünscht.

Ich habe Streit und Händel gehabt. Ich habe durch meine Neden Andere gröblich

beleidiget. Ich habe geschlagen... verwundet — um's Leben gebracht.

3ch habe uneinig im Cheffande gelebt.

# Das fechste und neunte Gebot.

Du follst nicht chebrechen, noch begehren deines Nächsten Weib.

\*) Bift du verheirathet, so mußt bu in einer findlichen Beicht erfiens fagen, was du im ledigen Stande gethan; nachber aber, was du im Cheftande mit Andern oder mit deiner Sehehalfte gefündiget; denn auch mit der Geherau fann wider die cheliche Neinigsfeit gefündiget werden. Die Gerechtsamen der Sesente nehmen erft nach verrichteter priesterlichen Einsegnung ihren Aufang.

3ch habe eine fündhafte Leidenschaft getragen. (Sete dazu wie lang.) Ich habe mich bet bofen Gesellschaften auf-

gehalten.

Ich bin ju Macht bei andern Geschlechts-

Berfonen gewesen.

3th habe unfeufche Neden geführt, oder unfeufche Lieder gefungen oder gern angehört. 3th habe unfeufche Bücher gelefen, oder zu

lefen gegeben.

Ich habe andere gur Unfeuschheit gereiht durch Worte, Geberden und freche Kleidung.

Ich habe unfeusche Gemälde oder fonft un-

gebührliche Sache angeschauet.

Sch habe mich freiwillig in unfeuschen Gedanken aufgehalten, und Freuden daran gehabt.

Sch habe unfeusche Gedanten ju nachläßig

ausgeschlagen.

Sch habe unteusche Begierden gehabt.

Sch habe Anlaß ju unteufchen Träumen ge-

Ich habe mit Andern meines Gefchlechtes Geilheit getrieben.

Ich habe mich durch unfeufche Werfe mit andern Geschlechts. Personen versundiget.

Ich habe andere Menschen die Sünde der Unfeuschheit gelehrt.

Ach habe Acraernis gegeben.

Sch habe mich freiwillig in hoffartigen Ge-

Sch habe aus Soffart mich felbft gerühmt.

Ich habe mich betrunfen.

Sch habe andern jur Unmäßigfeit jugefpro-

Ich habe in meinem Wirthshause Andern gu viel zu trinken gegeben.

Ich habe mich an gebotenen Fastagen zweimal fatt gegessen, ohne Noth.

Sch habe an verbotenen Tagen ohne Erlaubnif Fleisch gesveist, oder mit Schweinschmals gefocht.

\*) Die Berheiratheten, die dergleichen Sünden der Unreinigkeit begangen haben, müßen dem Beichvater ausdrücklich anzeigen, daß sie verheirathet sind: im Uebrigen nuß in der Anklage dieser Gattung Sünden auch erklärt werden, ob dieselben gegen ledige oder verheirathete, gegen fremde oder Blutsvermandte Perfonen begangen worden. Man hüte sich aber, Niemand mit dem Namen zu nennen, oder auf eine andere Weise dem Beichtvater zu erkennen zu geben.

# Das fiebente und gehnte Gebot.

Du sollst nicht stehlen, noch begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Ochs ic.

Ich habe Andern ihr Glad miggonnt, oder

the Ungluck gegonnet.

Ich habe Andern einen Schaden zugefügt mit Stehlen, Wuchern, Betrügen, Verfälschen, im Kaufe Verfaufe, Spiel und handel.

Ich habe am Zehnten ober Zinfe betrogen. Ich habe ofters geringe Sachen genommen, meinen Eltern ober Andern. Ach habe geftohlene Cachen gefauft.

Ach habe von Kindern oder Dienfiboten etmas gefauft, welches fie gezwackt haben.

Sch habe gestohlene oder gefundene Sachen

nicht wieder gurudigegeben.

Sich habe im Sandel oder fonft auf eine Art betrogen... meinen Rächffen übervortheilt.

Ich habe meiner Saushaltung einen merfli= chen Schaden zugefügt, mit Spielen, Saufen, liederlichem Leben und Muffiggang. Sch babe meine Arbeit vernachläßiget.

Ach have nicht gehalten, was ich versprochen. Sch habe anvertraute Sachen verderben laffen.

Ach habe jum Diebstahl gerathen oder geholfen.

Ich habe nicht nach Vermögen Almofen geacben.

# Das achte Gebot.

Du sollst kein falsches Zeugniß geben.

Sch babe gelogen.

Ich habe Argwohn gehabt.

Sch habe anvertraute Sachen oder heimliche Sachen geoffenbaret.

Ach habe Andern übel nachgeredet wider die Wahrheit in schweren Sachen.

Sch habe wider meinen Nächsten Beugniß gegeben.

Rich habe bor dem weltlichen Richter Die Wahrheit nicht geredet.

Sch habe meinem Nächsten feine Gerechtsame abgeläugnet.

#### Erwecke Rene und Lid.

Sütiger Gott! foll ich mich nicht billig schämen, daß ich nach so vielen Bersprechen allzeit wieder so oft und sorglos in die vorigen Sünden falle, und unter Deinen göttlichen Augen, um so schnöder Freuden willen, Dein heiliges Gebot übertrete, ja noch Deine Gutthaten mißbrauche, Dich, o barmherziger Bater! je mehr und mehr zu beleidigen. Alch, strafe mich nicht, o Herr! in Deinem Zorne, und züchtige mich nicht nach deiner strengen Gerechtigkeit.

Sich an in Gnaden mein betrübtes und zerknirschtes Serz, welches alle begangenen Sünden schmerzlich bereuet, nicht so sehr wegen der verdienten Strafe, als weil Du, o ewiges Gut und liebenswürdigster Bater, durch dieselben beleidiget

worden bift!

Du Gott ber Gutigfeit! ich

steit für alles Böses das ich selbst begangen, und andere meinetwegen begangen haben; für alles Gute, das ich unterlassen, oder übel verrichtet habe; für alle meine bewußten und unbewußten Sünden, welche ich mit Schmerzen bereuen, von Herzen hasse und auf ewig verwerfe. Ach! könnte ich sie auch mit häusigen Zähren beweinen, mit meinem Slute abwaschen, ja mit meinem Tode wieder zu Nichts machen.

O Jesu! Der Du auf dem Octberge meine Sunden mit blutigen Zähren beweinet haft, ach! laß nur ein Tröpstein dieses bittern Meeres, in welchem Dein sußes Herz alsdann versenkt war, auch in mein Herz rinnen, damit mich meine Gunden betrüben. Mache einen feften Borfat nicht mehr gu fündigen.

Gütigster Gott! ich hatte ja eher sterben, als Dich beleidigen sollen; weil es aber nun geschehen ist, und das Verstoffene nicht mehr in meiner Gewalt steht sol, will ich mich fünftig also vorsehen, daß ich mit Deiner Gnade Dich nimmermehr beleidige, und mich nicht nur vor aller Günde, sondern vor aller Gestegenheit der Günde hüte; besonders vor jener, in welche ich aus alter Gewohnheit und verkehrter Gemüthseneigung schon so oft gefallen bin.

Darum will ich auch mit Ernst alle ersprießliche Mittel, mich zu bessern, ergreisen und anwenden, die Du mir vorschreiben wirst durch Deinen Priester, der anstatt Deiner hier sitzet, und durch dessen Mund Du mit mir reden, mit fragen, lehren und unterwersen wilst. Alles, was

ich ihm antworten und versprechen werde, soll auch Dir selbst geantwortet und versprochen bleiben.

Soffe auf die Barmbergigfeit Gottes.

Ich erkenne gnadiger Bater! wie schwer ich gefündiget habe, und was ich von Deinem gerechten Zorne zu fürchten hätte; aber ich vertraue auf Deine große Barmherzigkeit, und hoffe, Du wirst mir verzeihen durch die unendlichen Berdienste Christi Jesu, der Sich selbst für mich armen Sunder dargegeben hat. Mit diefem Vertrauen will ich meine Gunden aufrichtig beichten, ganglich und demuthia bekennen, in der tröfflichen Hoffnung, Du werdest auch im Simmel das Urtheil aut beifen, welches hier auf Erden durch Deinen Priester über mich gesprochen werden wird.

Begehre die Fürbitte Mariens und beines heiligen Schukengels.

Seilige Jungfran, du Mutter der Gnaden und Zuflucht der armen Sünder! bitte für mich in dieser Stunde, auf daß ich diese heilige Beicht wohl verrichte, und durch dieselbe Verzeihung meiner Sünden, und Gnade, mein Leben recht zu bessern erlange. Stehe mir auch bei, o heiliger Engel und liebreicher Veschührer meiner armen Seele! dir ist es bekannt, wie oft ich gefallen bin: hilf mir, daß ich mich wieder aufrichte, und forthin nicht mehr fündige.

Gehe in den Beichtstuhl mit möglichster Shrerbietung und Demuth. Berhalte dich wie ein armer Sünder vor seinem Nichter. Wer die Solle verdient, und Gottes Gnade verloren hat, fann sich ja nicht zu viel erniedrigen, noch zu bemüthig erzeigen.

Wenn du im Beichtstuhle bift, jo mache das Areuz, und fprich:

Ich bitte Euer Chrwunden um

den geistlichen Segen, damit ich alle meine Sünden vollkommen beichten k möge.

Ich armer Sünder beichte Gott bem Allmächtigen, Maria Seiner hochwürdigen Mutter, allen lieben Hochwürdigen Mutter, allen lieben Hochwürdigen Mutter, allen lieben Hochwürdigen und ench Priester an Gottes statt, daß ich oft und viel gesündiget habe, mit Gedanken, Worten, Werken und unterlassung vieler meiner Pflichten. Insonderheit gebe ich mich schuldig, daß ich von meiner letten Beicht, welche vor N... geschehen ist, mich versündiget habe, wie folgt.

Nachdem du alle deine Sünden gebeichte: haben wirft, so fprich:

Diefe und alle meine Sunden sind mir leid von Grund meines Herzenz, weit ich Gott, das höchste Gut, dadurch erzürnet habe. Ich nehme mir fest vor, mein Leben zu bessern, und begehre deshalb von Eurer Ehrs

wurden eine heilfame Buffe und Losfprechung meiner Sunden.

Nach der Beicht.

Sage Dant für die empfangenen Gnaden.

Soll es dann wohl möglich sepn, liebster Gott! daß Du mir meine Sünden verziehen, und mich nun wieder in die Zahl der Gerechten und lieben Kinder aufgenommen haß, der ich eben so Dein Feind und ein armer Sünder war? So ist denn meine arme verwundete Seele wieder heil und gesund geworden? Meine Missethaten sind denn wieder vergesen, wenn ich mit gebührender Vorbereitung dieses heilige Sakrament empfangen habe, wie ich es hosse und von Herzen wünsche.

Dir sen defiwegen ewiger Dank gesagt, o großer Gott! Dessen wunderbare Barmherzigkeit so gnadig mit mir versahrt. Dich lobe und preise

ich, mildreicher Jesu! durch deffen unendliche Berdienste und veraosse= nes Blut ich wieder Gnade gefunden habe. O wie barmherzia, wie gutia und gnabig bift Du, mein Beiland! gegen mich armen Gunder, daß Du mir die so billig verdiente Strafe haft nachlaffen, alle meine Ganden verzeihen, und ganglich vergeffen wollen. Ich aber will niemals Deine große Barmberzigkeit vergeffen. Alle Tage meines Lebens will ich mich Deiner wunderbaren Gutigkeit erinnern; und nach dem Tode hoffe ich, in der gluckseligen Ewigkeit dich mit allen Außerwählten ohne Unterlaß zu loben und zu preisen. Amen.

Mache einen festen Borfat, nicht mehr gu fündigen.

Varmherziger Vater! nach der so großen Gutigkeit, mit der Du mir meine Sunden verziehen hast, mache ich auf's neue einen festen und un-

beweglichen Vorsat, dich kunftig nimmermehr zu beleidigen. Deshalb bitte ich Dich, Du wollest mein Vorhaben farten, und mir Deine Gnade verleihen, daß ich alle Gunden fliehe, alle Gelegenheiten der Sunde, und mich besonders vor jenem gefahrlichen Lafter bute, bem ich schon so lange aus besonderer Zuneigung unterworfen bin.

Run will ich mit Deiner Gnade anfangen mit allem Gifer bawiber ju freiten, und mein Leben alfo einrichten, daß ich Dich, o Jesu! und Deine heiligmachende Gnade durch keine Sunde mehr verliere. Silf mir, o farter Gott! die dazu nothwendigen Mittel ergreifen, mich felbft bezwingen, meine bofen Begierden und Leidenschaften dampfen, alle meine Feinde überwinden, auf daß ich mit Dir in dem himmel auf ewia lebe. Amen.

Berrichte deine auferlegte Bufe, fobald du &

fannit. Vor allem aber befleife bich, ben Urforung beiner Gunden erfennen, und wie bu einem folchen Uebel fünftig vorfommen mogeff. Bedenfe in welchen Belegenheiten du dich am meiften zu verstindigen vilegeit, faffe einen feften Borfat, fie gu meiden, es foite auch was es immer wolle. Leae dir auch felbit eine Bufe ju verrichten auf, fo oft du wieder in die vorigen Gunden fallen wirft.

# Rommuniongebete.

In diefem allerheiligsten und höchsten Saframente haft du, chriffliche Geele! bas Meisterwerf der göttlichen Liebe, und das fräftige Mittel, fromm und beilig zu leben. Chriffus Sefus, Der in einiger Berfon barin jugegen ift, tommt ju dir mit größtem Berlangen, dir Seine göttlichen Gnabenschäbe zu eröffnen, Seine Allmacht an dir zu erzeigen, und dir das Pfand deiner ewigen Gluckfeligfeit mitzutheilen. Gine einzige gut verrichtete Rommunion fonnte bich Zeitlebens in der Gnade Gottes erhalten, und vor allen fdmeren Günden bemahren.

Daff aber unter fo vielen, welche jum Dische des Serrn geben, doch gar wenige im Guten verharren, fommt daber, weil fie, wie Rudas, mit schweren Sünden beladen dagu geben, und an diesem göttlichen Sim- &  melbrode den Tod ihrer armen Seele effen; andere empfangen es ohne genugsame Vor- bereitung, und berauben sich also felbst der vielfältigen Gnaden, welche aus dieser unerschehpflichen Quelle des Heiles so reichlich bervorfließen.

So sen dann sorgfältig, daß du dich zur heiligen Kommunion mit möglichstem Fleiße durch ein reines Gewisten und christliches Leben bereitest, und verhalte dich vor, in und nach der Kommunion, wie folgt:

Den Tag guvor opfere Gott bem herrn gu Diefem Biel und Ende, all bein Thun und Laffen auf; bleib gu Saufe und in der Stille, fo viel dir möglich ift, verrichte auch in diefer Meinung etliche gute Werte, fremillige Leibestaffeiung, Abbruch im Effen und Trinfen, Befuchung eines Kranten, Armen oder Befangenen ze. Lies ans dem vierten Buche der Nachfolgung Chrifti, oder fonft aus einem andern geiffichen Erbauungsbuche etwas von der heiligen Kommunion; geh in die Kirche, befuche dort beinen lieben Gott, den du den folgenden Tag empfangen follft, und bete Ihn an mit fieifem Glauben, groffer Soffnung, inbruntiger Liebe, berglicher Reue und Beid, eifrige Begierde, und freudenvollem Berlangen, Ihn ju empfangen. Ghe du dich ju Rube begiebit, faffe mohl ju Bergen diefe troftreichen Worte. Morgen will mein Sefus ju mir fommen; und schlafe hierüber ein.

Den andern Tag, fo bald du erwacheft, gedenf an deinen lieben Beiland, Der in der

Rirche schon auf dich wartet: geh hin in Eingezogenheit, höre mit möglichster Andacht die beilige Messe, und begehre durch dieses göttliche Opser Gnade und Sülfe, beine Kommunion recht und wohl zu verrichten. Gegen dem Ende der heiligen Messe, und ehe du zur heiligen Kommunion gehes, verrichte noch mit berzlicher und inbrünstiger Andacht folgende Gebete:

Gebet vor der heiligen Kommunion.

## Fester Glaube.

So willst du denn, Gott des Himmels und der Erde, Du wahrer Heiland der Welt, zu mir kommen, und ich sol dich empfangen? Du hast es Selbst geredet; darum glaube ich fest, daß ich jest unter den Westalten des Brodes Dich, meinen lebendigen Gott, genießen werde, Der Du für mich in einem Stalle geboren, an dem Areuze gestorben, und wirklich in dem himmel zur rechten Sand des ewigens Vaters figest. Dieses glaube ich viel zuversichtlicher, als sahe ich es mit Ausgen; und obschon meine Sinne und mein Verstand es nicht fassen können, so din ich doch bereit, mit deiner Gnade, in diesen Glauben zu leben und zu sterben. O Jesu! ershalte und stärke mich in dieser heisligen Gesinnung.

### Demuth.

Gott der Glorie und ewigen Majestät! wer bin ich doch, daß Du Dich würdigest, deine Augen auf mich zu werfen, und in mein Herz einzugehen? Ich armer Günder und elendes Erdwürmtein soll dich, o großer und heiliger Gott! empfangen? ich soll dieses Brod der Engel essen, und mich mit Deinem reinem göttlichen Fleische nähren? Uch! Herr! ich bin es nicht würdig. Du König der himmel! Du

Schöpfer und Herrscher der Welt! Du höchster Gebieter alle Dingen! ich bete Deine göttliche Majestät demuthig an, und erkenne Dich als den höchsten Herrn, mich aber als Dein unwürdiges Geschöpf; und in Vetrachtung deiner unendlich großen Herrlichkeit, und meiner vielfältigen Bos- und Schwachheit, suge ich mit tiefster Demuth: Derr! ich bin nicht würdig, daß Du unter mein Dach eingehest, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine arme Seele gesund!

#### Reue und Leid.

Ich berene mit betrübtem Serzen alle meine Sünden, weil ich durch dieselben Dich meinen liebenswürzbigsten Gott, das höchste Gut bezleidiget habe. Ich nehme mir fest vor, Dich nimmermehr zu erzürnen, und bitte Dich durch die große Liebe, welche Du mir in dieser heiligen

Rommunion erzeigest, Du wollest mir alle meine Missethaten in Gnaden verzeihen. Wasche mich je mehr und mehr von allen auch den geringsten Sünden, und gib mir ein neues und reines Herz, damit ich Dich, o Jesu! desto würdiger empfangen möge.

Hoffnung.

D Du göttlicher Heiland meiner armen Seele! weil Du Dich felbst mir geben willst, so habe ich ja Ursache, alles von Deiner Allmacht und großen Gütigkeit mit ganzlischem Vertrauen zu erwarten. Dir ist meine Nothdurft bekannt; Du kannst und willst mir helfen, und heißest mich deswegen zu Dir kommen. Auf Dein göttliches Wort erscheine ich vor Dir, und klage Dir meine vielfältige Schwachheit und mein betrübtes Elend, in der trösslichen Hossnung, Du werdest mich stärfen, erleuchten, erquicken, so

und kunftig vor aller Sunde beswahren: denn Du bist der Gott meines Herzens; Du kannst es nach Deinem göttlichen Wohlgefallen Dir ganzlich unterwerfen.

Inbrunftiges Berlangen.

So komm dann, o liebreichster Heiland, Du einzige Freude meines Bergens! Romm, gebenedeites Lamm Gottes! und erquide mit Deinem heiligsten Fleische und Blute meine arme Seele! Komm, o Jesu! Du Geliebter meines Sergens, mein Gott und hochstes Gut, meine Geele verlang nach Dir, wie der lechzende Sirfch nach einer frischen Quelle: denn du allein kannst sie erlaben, und ohne dich muß fie erfranken, und vor Schwachheit ganz verschmachten. Du bist allein meine einzige Starte, mein Troft, meine Labung, meine Freude, mein Leben, mein Gott, mein Alles in Allem!

Romm denn, mein liebster Jesu! mein Herz verlangt nach dir; meine Seele ist bereit, dich aufzunehmen, und was mir noch mangelt, das kannst du mir durch Deine Gnade verleihen. Du kannst dir mein Herz durch deinen gnädigen Anblick nach Wohlgefallen zurüsten, erweichen, und mit Deiner vollkommenen Liebe entzünden. Komm, o Jesu, ach komm zu mir!

### Nach der Kommunion.

In diefem anadenreichen Augenblicke, mo die gange Gottheit Sefu in dir rubt, gebe in dich felbit; betrachte mas große Bunder bein gutiger Gott bir ju liebe, und in dir wirfe, und gedenfe, daß du mirflich ein lebendiger Tabernadel des bochbeiligen Saframentes ift. Uch! laffe feinen Augenblick einer fo fofibaren Beit verloren geben. Laffe bein Berg in der Stille mit dem lieben Refus reden ; zeige Ihm all dein Unliegen, beine vielfältigen Schwach= beiten an; flage 36m deine geiftliche Moth: begehre von 3hm Silfe und Beiffand; bete Ihn an; danke Ihm; liebe und lobe Ihn; und fprich nicht nur mit bem Munde und Worten, fondern mit gangem Bergen und mit inbrunftiger Andacht folgende Bebete.

### Anbetung.

O großer Gott! vor deffen unendlicher Majestat die Krafte der Simmel, und alle Herrschaften der Erde nicht würdig find zu erscheinen: ich , dein armes und schwaches Geschöpf falle dir gu Fuffen, und bete dich an in tieffter Demuth als den hochsten herrn aller Dinge, vor welchem alles, was im Simmel, auf Erden und unter ber Erbe ift, fich billig erniedriget. Dir allein gebühret alle Chre, Preis und Lob, denn du bift allein der große Gott, des Himmels, und der Berr der ewigen Glorie. Gepriesen senst du, v ewiger Sohn bes lebendigen Gottes! Der du dich haft wurdigen wollen, in meinem Bergen zu wohnen, und dich fo in= niglich mit mir armen Gunder vereinigen.

Inbrunftige Liebe.

D Jesu, du Gott der ewigen Lie-

be! der du nun bei mir und in meinem Bergen rubeft, ach! tonnte ich dich lieben von gangem Bergen und so viel du es wurdig bift! Ach! konnte ich dich lieben mit so inbrunstiger Liebe, wie dich Maria, beine hochgebenedeite Mutter, und alle Auserwählten Gottes im Simmel lieben! Entzünde und verzehre mein Berg mit dem gottlichen Feuer deiner adttlichen Liebe. Jefu! Du bift mit mir: Jesu! Du bift bei mir: o Jesu! Du biff auch in mir. bist mein, und ich gehore Dir Du Gott meines Sergens, ich liebe dich über Alles! ich liebe dich allein um Deinetwillen! und will auch forthin nichts als dich allein um Deinetwillen lieben. 11m Deiner gottlichen Liebe willen bitte ich dich, du wollest durch beine Gnade meinen Vorsat farten, und mein Serz in deiner Liebe beständig erhalten.

### Danksagung.

So ift es denn, o Gott der Gutigfeit! Deiner unendlichen Liebe noch nicht genug, daß du für mich gestor= ben bist; du willst mich auch noch felbst besuchen und dich mir ganglich ergeben! Uch! Herr! wie kann und foll ich dir fur folche Liebe genug danken? Ich lobe deine Gute; ich preise beine mildreiche Barmbergigfeit; ich erkenne mit dankbarem Bergen und freudigem Gemuthe deine wunderbare Freigebigkeit; und jum Reichen meiner dankbaren Erkenntlichkeit will ich mich in meinem gangen Leben dir völlig ergeben und ganglich überlaffen.

## Gebet, um Gnade ju erlangen.

O du ewige Gnadenquelle aller himmlischen Gaben, o Jesu! der du zu mir und in mein Herz gekom- men bift, aus großer Begierde mir

deine gottlichen Gaben reichlich mit= zutheilen; ich bitte dich, du wollest deine freigebige Sand aufthun, und mir Alles, wodurch dir meine Seele recht cefallen konnte, barmbergia perzeihen. Bertreibe aus meinem Herzen Alles, was dir zuwider ift, reinige meinen Leib, beilige meine Geele, mache mich der Berbienfte deines Leidens theithaftig. Bereinige dich ganglich mit mir, o geliebter Brautigam meiner Seele, und lebe allein in mir, daß ich auch in dir und dir allein allezeit lebe.

Bib mir die Gnaden, beren ich am meiften bedurftig bin, wie auch allen Denen, für welche ich ju beten schuldig bin. Ich bitte dich, du wollest mir helfen, meine Lafter und verkehrten Begierden dampfen, und ganglich überwinden, absonderlich diejenigen, zu de= nen ich am meiften geneigt bin, und Die ich nun mit arofferm Gifer angreifen und bestreiten will. Stehe mir bei , o liebster Jefu! damit ich den Sieg erhalte , und von deiner Liebe nimmermehr geschieden werde.

Aufopferung feiner felbft.

Varmbergiger Gott! nachdem du mir dich felbst gegeben hast, ist es ja billia, daß ich dir mich völlig ergebe, ? wie du verlangest, und ich von Grund meines Herzens zu thun begehre. Dir sollen benn, o großer Gott! für nun und allezeit meine Gedanken, Begierden, Rath- und Anschläge, alle meine Worte und Werke aefchenkt und in Demuth geopfert fenn. Mein Leib und meine Seele, mein Sab und mein Gut, alle Rrafte des Leibes und der Seele sollen dir } auf ewig übergeben fenn, und als dein Eigenthun ganglich zugehören; und will sie forthin nicht anders gebrauchen, als wie und so viel es in deiner Ehre gereichen fann. Go

besitze dann dieses bein Gigenthum, o mein Gott! und herrsche darüber nach deinem Wohlgefallen. nicht zu, daß forthin etwas in mir bleibe, welches dir nicht zugehore, und vollig unterworfen fen.

Fester Vorsat.

O Du geduldigster und gnädigster Seelenfreund! nichts soll mich hinsur von dir abwendig machen, und ich fasse nun den festen Vorsatz, ferner alle und jede Sünden in Gestanten, Borten, Handlungen und danken, Worten, Handlungen und kinterlassungen gute Werke, gänzslich zu meiden; alle unkeusche und geindselige Gedanken, aller Zorn und alle Ungeduld, aller Eigensinn und Hochmuth, alle Trägheit und Versabsäumung in deinem Dienste und meiner jest obliegenden Standesspsicht, alle eiteln Vegierden nach zeitlichen Frenden, Ehren und Güstern, sollen für ewig aus meinem tern, sollen für ewig aus meinem

Herzen ausgeschlossen bleiben. O Gott! daß ich doch eher sterbe, als mit dergleichen Sünden dich je wie-

der beleidige.

D Jesu! der Du mitten in meinem Herzen ruhest, segne und karke dieses mein Vorhaben, welches ich mit Deiner Gnade gefaßt habe, und bestätige es durch die Kraft dieser heiligen Kommunion, damit es von meinen Feinden, und meinem unbeständigen Willen nicht wieder umgestößen und zu Richts werde. D Jesu! laß mich Dein senn und verbleiben auf ewig. Umen.

Bitte Chriffus um Seinen göttlichen Segen.

Liebreichster Jesu! der Du und in diesem hochwürdigsten Sakramen- te Dein heiliges Fleisch und Blut hinterlassen hast; ich bitte Dich., Du wollest über mich und alle Menschen Deinen göttlichen Segen ergehen lassen, insonderheit über

die, welche sich in mein Gebet emp= g-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertex-vertexfohlen, und fur welche ich zu beten schuldig bin. Go fegne uns benn, o Jesu! wie Du Deine Junger ge= fegnet haft, als Du den himmel auffahren wolltest; und heilige uns fammtlich durch Deinen heiligen Segen, auf baf wir ohne Gunde in Deinem beiligen Dienste verhar= ren, und nach diefem Leben ber emi= gen Freude im Simmel theilhaftig werden. Das verleibe uns Gott ber + Bater, Gott der + Gohn und Gott der Beilige † Beift. Amen.



# Wochentliche Undachten.

Sier haff du chriftliche Seele! eine befondere Andacht auf alle Tage der Woche, sammt einer Litanei und kurzen Gebeten, durch welche du auf jeden Tag ein gewisse Geheimis, oder einen heiligen Diener Gottes vercheren fannst. Wisse aber, daß du Gott und seinen Seiligen einen wiel angenehmen Dienst erweisest durch Befolgung der für einen jeden Tag beigefügten Lehre, als durch die darauf folgenden Gebete.

# Für den Sonntag.

Bur hochheiligen Dreieinigkeit.

Am Sonntage, als am Tage des herrn, wird nach altem Gebrauche die hochheiligste Dreieinigkeit absonderlich verehrt. Heilige diesen Tag durch Anhörung der heiligen Meses, Wesper und Bredigt, oder christlichen Lehre, durch Lesung eines geinstichen Buches, und andere gute Werfe, besonders aber durch heilsame Gedanken über das große Geschäft deines ewigen Seelenheiles; und gedenke, daß dieser von Gott und der Kirche dir gegebene Ruhetag mit zeitlichen Geschäften oder eiteln Freuden nicht ohne Sünde verzunehret wird.

# Litanei

von der heiligsten Dreieinigfeit.

Serr, erbarme Dich unser! Ebriste, erbarme Dich unser! Serr, erbarme Dich unser! Ebriste, höre und! Ehriste, erhöre und! Gott Bater vom Himmel, Gott Sohn, Erlöser der Welt, Gott Heiliger Geist, Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott,

O ungeborner Bater, D eingeborner Sohn,

D Heiliger Geist, Der Du vom Vater und Sohne ausgebest,

Heiligste Dreieinigkeit, die Du alles erschaffen hast und regierest,

Du unermessene Macht des Baters, Du unbegreifliche Weisheit des Soh-

nes, Du unendliche Güte des S. Geiftes, Du einige Gottheit in drei Personen,

Du heiliger, ftarter, unserblicher

Gott, Du ewiger König aller Zeiten,

Du allgegenwärtiger und großer Gott,

garence and contraction of the c Erbarme dich 1111161

Du wunderbarlicher Gott aller Dinge, erbarme dich unser. Sen uns gnädig, verschone uns, allerbeiliafte Dreieiniafeit. Sen uns anadia, erbore uns allerheiligfte Dreieinigfeit. Gen uns anadia, Bon allem Hebel, lose uns, o beiligste Oreieinigke Bon aller Günde, Von Deinem Borne, Vom gaben unversehenen Tode, Von den Nachstellungen des Satans, Bon allem bofen Willen, Bon dem Beifte der Unfenschheit, Bom Blige und Ungewitter, Von dem ewigen Tode, Durch Deine farte Allmacht, Durch Deine unendliche Weisheit, Durch Deine vielfältige Barmbergig= feit, Durch Deine unergründliche Berrlichfeit, Wir arme Günder, wir hitten Dich, erböre uns. Daß wir Deinen beiligen Namen preisen und ehren, wir bitten, erhöre und. Daß wir Dir in Gerechtigfeit dienen,

wir bitten Dich, erhöre uns. Daß wir deine heiligen Gebote erfüllen mögen, wir bitten dich, erhöre und. Dag wir Dich aus ganzem Serzen, und den Nächsten wie und felbst lieben mögen, wir bitten dich, erhöre und.

Daß wir des Angesichts Deiner Herrlichkeit theilhaftig werden mögen, wir

bitten dich, erhöre uns.

Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone uns, o Serr!

Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmft die Gunden der Welt, erbore

uns, o Serr!

Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmft die Sünden der Welt, erbarme Dich unfer, o herr! Bater unfer te. Gegrüft feuft te.

### Gebet der Rirche.

Allmächtiger, ewiger Gott! Der Du Deinen Dienern verliehen haft, in der Erkenntniß des wahren Glausbens, die Ehre und Herrlichkeit der ewigen Dreifaltigkeit zu erkennen, und in der Macht der Majestät die Einigkeit anzubeten: wir bitten, daß wir durch Veskändigkeit dessel

ben Glaubens wider alle Widerwärtigkeiten jederzeit beschüpet werden, durch Christum unsern Herrn. Amen.

Ein anderes Gebet.

Ehre sen dem Vater, der mich durch Seine Allmacht nach Seinem Ebenbilde aus Nichts erschaffen hat. Ehre sen dem Sohne, der mich durch Seine Weisheit von dem ewigen Tode erlöset hat. Ehre sen dem Heiligen Geiste, der mich durch Seine Varmherzigkeit in der Tause geheiliget hat. Ebre sen der allersheiligken Oreieinigkeit jeht, allzeit und in Ewiakeit.

Wir verehren Dich, o heiligste Dreieinigkeit, und sagen Dir demuthig Dank, das Du uns dieses glorwurdige Geheimniß geoffenbaret has. Wir bitten Dich, verleihe uns, daß wir in Erkenntniß dieses Glaubens bis in den Tod verharzen, damit wir auf ewig im himmel.

mögen anschauen, was wir hier auf Erden glauben, einen Gott in drei Personen, den Bater, Sohn, und Heiligen Geiste.

Im Montage.

Insere Gerechtsertigung und alle Gnaden, die uns vom Simmel kommen, werden dem Seiligen Geiste zugeeignet. Dwelche unaussprechliche Wunder wirtt dieser mächtige Geist Gottes in den Seelen, die Ihm nicht widerstreben! Welche himmlische Erleuchtung und übernatürliche Kräfte ertheilet Er ihnen, wenn sie seinen Einsprechungen Gehör geben, wenn fie feinen Ginfprechungen Gebor geben, und folgen wollen. Laffe bich benn von einem flugen und liebreichen Gubrer leiten, bore feine innerlichen Ermahnungen an, und befleife dich, denfelben nachzufommen. Betrübe Ihn nicht durch widerspenftigen Ditgbrauch feiner Ginfprechungen. Berharre in feiner Gnade; und fo du fie durch eine fchwere Sunde verlieren follteft, fo fuche fie eilends wieder bei bem beiligen Saframente ber Bufe, und lebe alsdann in größerer Behutfamfeit, damit du nicht wieder falleft, und gar in der Unbuffertigfeit auf ewig verloren acheff.

# Litanei von dem Seiligen Geifte.

Derr, erbarme Dich unfer. Sprifte, erbarme Dich unfer. Herr, erbarme Dich unfer. Sprifte, erbarme Dich unfer. Ehrifte, höre und, Ehrifte, erhöre und. Gott Bater vom Himmel, erbarme Dich unfer. Gott Sohn, Erlöfer der Welt, Gott Heiliger Geift, Heiliger Breifaltigfeit, ein einiger

Gott, Du Geift des Troffes,

Du Geift der Weisheit und des Ver-

Du Geift des Naths und der Stärke,

Du Geift der Erfenntniß und Gott-

Du Geift der Furcht Gottes,

Du Geift des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe,

Du Geift der Wahrheit,

Du Geift der beständigen Freude und des Friedens,

Du Geift der Geduld und Sanftmuth.

Du Geift der Gütigkeit und Mäßigfeit, Du Geift der Reuschheit, Du Beift der auserwählten Rinder Bottes, Du Regierer und Seiligmacher ber Erbarme dich Christalaubigen, Du Erfundiger der menschlichen Serzen, Du Aussvender der Gnaden, Du Tröfter der Betrübten, Du Freude der Engel, Du Erleuchter ber Patriarchen, Du Ginfprecher der Propheten, Du Lehrer der Apostel, Du Stärfe der Dlärtnrer, On Eroft ber Beichtiger, Du Reinigkeit ber Jungfrauen, Du Freude aller Beiligen, Gen und gnädig; verschone und, o Seiliger Beift, Sen und gnadig; erhore und, o Seiliger Beift ! Sen uns gnädig; erlose uns, o Seiliger Beift!

Bon allem Nebel, erlöse und, o Seiliger Geift!

Von aller Sünde, erlöse uns, o heiliger Geift!

Bon allen Verfuchungen des Teufels, Von Vermeffenheit und Verzweiflung, Von Widerstrebung gegen die erfannte Wahrheit,

Von Neid und Mikaunst,

Bon verstockten und unbuffertigen Serzen,

Von Keperei und Frrthum, Von dem Geiste der Unzucht,

Bon unreinigkeit des Leibes und der Seele,

Bon aller Trägheit und allem Berdruß im göttlichen Dienfte,

Von unmäßiger Traurigkeit, Vom gähen und unversehenen Tode, Durch die wunderbare Kraft, mit

welche Du Mariam überschattet, Durch die Herablassung in Gestalt einer Taube über Jesum, da Er getauft ward,

Durch die Ausgiefung in Geftalt feuriger Zungen über die Jünger Ebrifti,

Am Tage des Gerichts, wir bitten Dich, erhöre uns.

Daß Du uns verschonest, wir bitten Dich, erhöre uns.

Das Du die Gleider der wahren Kirche durch die Gnade lebendig machen und

Eribie uns, o heitiger Beif

heiligen wollest, wir bitten dich, er-

Daß Du und Deine göttliche Gnade verleiben wolleit,

Daß Du und in der währen Gottes-

furcht erziehen wollest, Daß Du uns die Gnade des Gebetes, und der mahren Andacht mittheil-

Daf Du alle unfere Gedanken zu Deiner Chre richten und heiligen wollest,

Daß Du uns ein demüthiges Herz geben wollest,

Daß Du die Geduld und Sanftmuth in und einpflanzen wollest,

Daß Du unser Herz zur wahren Liebe und chriftlichen Barmberzigkeit neigen wollest,

Daß Du einen reinen Geift und ein reines Herzin und erschaffen wollest, Daß Du und zum Leiden und zu den

Widerwärtigkeiten ftärken wollest, Daß Du unsern Herzen wahren Frie-

den und Ruhe geben wollest, Daß Du und in Deiner Gnade bestätigen wollest,

Daß Du und zum ewigen Leben führen wollest,

general services of the servic

Du Lamm Gottes! das du hinwegnimmst die Sünden der Welt, gieße den Heiligen Geist über uns aus.

Du Lamm Gottes! das du hinmegnimmft die Gunden der Welt, gieße den heiligen Beift über uns aus.

Du Lamm Gottes! das du hinmegnimmft die Sünden der Welt, gib uns den heiligen Geift.

#### Gebet der Kirche.

O Gott! Der Du die Herzen der Glaubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehret hast; verleihe uns die Gnade, daß wir durch Seine Einsprechung der Augend nachstreben, und in seinem Troste uns allezeit erfrenen, durch Christum unsern Hern. Amen.

### Ein anderes Gebet.

D Du Heiligmacher unserer Seelen, Du Gott der Liebe und ewigen Bahrheit! ich bete Dich an als den Urheber meines ewigen Heiles; ich danke Dir als dem Austheiler aller himmlischen Gnaden und Wohlthaten, und rufe Dich als den Ursprung des Lichtes und der Starke an, ohne welche ich nichts Gutes er= fennen, oder verrichten fann. leuchte meinen schwachen Verffand, ftarte meinen Willen, reinige mein Bert, und regiere alle meine bofen Begierden und Reigungen, damit ich Deinen heiligen Ginfprechungen in allem vollkommen Genuge leifte und denselben nachkomme.

ten, und rufe T
des Lichtes un
ohne welche ic
fennen, oder t
leuchte meinen
stärke meinen
Härke meinen
Härke meinen
Härke meinen
Berz, und regi
Begierden und
ich Deinen heil
in allem vollfo
und denselben
Berzeihe mi
barmherziger E
göttlichen und
nungen so oft
derstrebe. Ich
Dir in Jukuns
horchen! und s
fehle so zu er
Süssigkeit Dein
und himmlische
lich, und dort c
heiligen und U
mögen. Umen. Verzeihe mir, o anadiger und barmbergiger Gott! daß ich Deinen gottlichen und heilfamen Ermahnungen so oft und noch taglich wis derstrebe. Ich nehme mir fest vor, Dir in Zukunft in allem fo ju gehorchen! und Deine heilfamen Befehle so zu erfüllen, daß ich die Suffigkeit Deiner gottlichen Troftes und himmlischen Friedens hier geitlich, und dort ewig mit allen lieben Beiligen und Auserwählten genießen

## Um Dienstage.

### Bum beiligen Schubengel.

Billig follft du deinem beiligen Schubengel alle Ebre, Liebe und Dantbarfeit erzeigen, und ein findliches Bertrauen ju ihm tragen, wegen feiner felbft eigenen Vortrefflichfeit, und fo vielen Gutthaten, welche er bir bisher erzeigt hat, und ferner noch erzeigen will. Rufe ibn ohne Unterlag an; nimm gu ihm deine Buffucht in allen Unliegen; bore feine beiligen Ermabnungen an, und empfiehl dich auch den heiligen Engeln derjenigen, mit welchen du etwas michtiges zu verrichten haft, damit auch fie Gott für dich bitten, und beinem Vorhaben einen glücklichen Fortgang durch ihre Fürbitte erhalten.

# Litanei gu den beiligen Engeln.

Apreliane contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata Derr, erbarme Dich unfer! Christe, erbarme Dich unfer ! Berr, erbarme Dich unfer! Christe, hore und! Christe, erhore und! Gott Bater vom Simmel, erbarme bich unfer.

Gott Gobn, Erlofer der Welt, erbarme dich unfer.

Gott Beiliger Geift, erbarme bich unfer & 

Bittet für uns

Seilige Dreifaltigfeit, ein einiger Gott, erbarme dich unfer.

Beilige Maria, Konigin ber Engel, bitt.

Beiliger Michael, bitt für uns. Beiliger Gabriel, bitt für uns.

Beiliger Raphael, bitt für uns.

Seilige Cherubim,

Beilige Geraphim, Seilige Thronen,

Beilige Berrschaften,

Beilige Kräfte,

Beilige Gewalthaber,

Beilige Kürstenthumer,

Beilige Erzengel,

Seilige Engel,

Alle beilige Chore der Engel,

Die ihr Gott dem Berrn immer beilia, beilia, beilig finget,

Die ihr unser Berg und Gemüth erlenchtet,

Die ihr unfer Gebet Gott vortraget Die ihr und in allen Rothen zu Gulfe

fommet. Die ihr uns vom Bofen abhaltet,

Die ibr euch über unfere Bufe freuet, Die ihr den Loth von der Gunden

Strafe errettet habet,

Die ihr Christi Geburt der Welt verfündiget habet,

Die ihr Christo auf Erde, gedienet,

Die ihr den Lazarus in Abrahams Schoof getragen babet,

Die ihr am Ende der Welt die Berechten von den Gottlosen absondern werdet,

Die ihr uns vor dem Throne Gottes

porftellen werdet,

Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmit die Gunden der Welt, verschone uns, o Serr!

Du Lamm Gottes! bas Du binmegnimmst die Gunden der Welt, erhore

ung, o Serr!

D Du Lamm Gottes, daß Du binmegnimmft die Günden der Welt, erbarme Dich unser, o Serr!

Bater unfer ic. Gegrüßt fenft ic.

## Gebet der Rirche.

D Gott! der du durch unaus: sprechliche Vorsichtigkeit deine heili= gen Engel zu unserer Bewahrung zu senden dich gewürdiget haft; verleihe uns, die wir dich flehentlich bitten, daß wir durch ihren Schut und Schirm jederzeit behutet werben, ^^^^

und uns ihrer Geschellschaft auf ewig erfreuen, durch Christum unser Herrn. Amen.

Gebet zum heiligen Schupengel.

Beiliger Schupengel! deffen Dbforge der barmbergige Gott mich an= empfohlen bat, der du mir in meinem Unliegen beiffeheft, mich in meiner Betrübniff troffeft, in meiner Schwachheit ftarteft, und mir ohne Unterfaß mehrere Gnaden bei Gott erhaltest : ich sage dir herzlichen Dank für alle empfangene Gutthaten, und bitte dich, du wollest deine machtige Schubhand nicht von mir abwenden. Schlage meine Feinde jurud, wende von mir alle Gelegenheit der Gunde, ab, erlange mir Gnade, deinen heiligen Ginfprechungen nachzufolgen, und führe meine arme Geele mit dir in die ewiae Krende und Geliafeit. Mmen.

### Un der Mittwoche.

### Bu allen Seiligen.

Wie angenehm Gott bem herrn die Verehrung und Anrufung der heiligen fen, lehret und nicht allein die heilige Schrift und chriftiche Kirche; fondern Gott der herr felbst gibt es uns auch zu erfennen durch so viele wunderbare Gnaden, welche Er täglich den Gläubigen durch die Fürbitte der heiligen ertheilt. So ehre sie denn, und rufe sie mit festem Bertrauen in allen deinen Nothen an. Besonders aber besleiße dich ihrem Beispiele nachzufolgen; denn ohne dies wird all dein Bertrauen und Beten wenig helfen.

# Litanei zu allen Heiligen,

Derr, erbarme dich unfer! Christe, erbarme dich unser! Herr, erbarme dich unser! Christe, höre uns! Christe, erhöre uns!

Gott Bater vom himmel, erbarme dich unfer.

Gott Sohn, Erlöser der Welt, erharme dich unser.

Gott Beiliger Geift, erbarme dich unfer.

| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beilige Dreifaltigfeit, ein einiger Gott,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| erbarme dich unser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Heilige Maria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heilige Gottes Gebärerin, / # }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seilige Maria, Seilige Gottes Gebärerin, Seilige Fungfrau aller Jungfrauen, Seiliger Michael, Seiliger Gabriel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seiliger Michael, ( = }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| heiliger Gabriel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heiliger Naphael,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aue heiligen Engel und Erzengel, bittet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| für uns!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aule heiligen Chore der seligen Beiffer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bittet für uns!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beiliger Johannes der Täufer, bitt zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beiliger Joseph, bitt für und.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alle heiligen Patriarchen und Propheten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bittet für ung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Speitiger Netrus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seiliger Roulus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S heitiger Andrean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S Soiliget Millery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Esition Cahannad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sheiliger Johannes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spettiger Shoulds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Keiliger Johannes, Seiliger Thomas, Seiliger Fafobus, Seiliger Philippus, Heiliger Bartholomäns,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seiliger Philippus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deiliger Bartholomans,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| keilige Maria, heilige Maria, heilige Gottes Gebärerin, heilige Gottes Gebärerin, heilige Gottes Gebärerin, heiliger Michael, heiliger Maphael, heiliger Maphael, Mucheiligen Engel und Erzengel, bittet für uns! Mucheiligen Chöre der feligen Geister, bittet für uns! Neiliger Johannes der Täufer, bitt ic. heiliger Fofeph, bitt für uns. Mucheiligen Patriarchen und Propheten, bittet für uns. Neiliger Petrus, heiliger Paulus, heiliger Fohannes, heiliger Johannes, heiliger Tohomas, |
| & Heiliger Simon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| § Heiliger Thaddaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| & Heiliger Mathias,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Seiliger Barnabas, bitt für uns. Beiliger Lufas, bitt für uns. Beiliger Markus, bitt für uns. Mile beiligen Apostel und Evangelisten, bittet für uns! Alle beiligen Junger bes herrn, bittet für uns. Alle heiligen unschuldigen Rinder, bittet für uns. Beiliger Stephanus, bitt für uns. Beiliger Laurentius, bitt für uns. Beiliger Bincentius, bitt für uns. 5. S. Fabian und Sebastian, bittet für uns. S. S. Johann und Paul, bittet für und. S. S. Rosmas und Damian, hittet ic. S. S. Gervas und Protas, bittet für uns. Alle beilige Märtnrer, bittet für und. Beiliger Silvester, Beiliger Gregorius, Beiliger Ambrofius, Beiliger Augustinus, Beiliger Hieronymus, Beiliger Martinus, Beiliger Nifolaus, Alle beiligen Bischöfe und Beichtiger,

Alle heiligen Bischofe und Beichtiger, bittet für und.

Alle beiligen Rirchenlehrer, bittet für uns.

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$*************************************                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beiliger Benedifus, bitt für uns. \$                                          |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beiliger Antonius, bitt für und.                                              |
| ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beiliger Bernardus, bitt für uns. §                                           |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beiliger Dominikus, bitt für uns. §                                           |
| ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heiliger Franziskus, bitt für uns.                                            |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alle heiligen Briefter und Leviten, bittet §                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | für uns. §                                                                    |
| Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alle heiligen Monche und Ginfiedler, &                                        |
| Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bittet für uns. §                                                             |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heilige Maria Magdalena,                                                      |
| Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heilige Agatha,                                                               |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heilige Luzia,                                                                |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seilige Agnes,                                                                |
| ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heilige Zäzilia,                                                              |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | heilige Katharina, \3 }                                                       |
| Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beilige Anastasia,                                                            |
| Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alle heitigen Jungfrauen und Witt-                                            |
| Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | frauen, bittet für und.                                                       |
| Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alle lieben beiligen Anderwählten Got-                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tes, bittet für uns.                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sen und gnädig, verschone und, o Serr!                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sen uns gnadig, erhore uns, o Serr!                                           |
| Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon allem Uebel, erlöse uns, o Herr!                                          |
| ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon aller Gunde, erlöse und, o herr!                                          |
| Š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bon Deinem Borne, erlöse und, o Berr!<br>Bon dem gähen und unversehenen Tode, |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | antala and a Gove !                                                           |
| frantsiinnin annan sinna annan anna | gon den heimlichen Rachstellungen des                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teufels, erlöse und, o Herr!                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contesta orinto mms . Il milli                                                |

Vom Zorn, Haß und allem bösen Willen, Bom Geifte der Unfeuschheit, Bom Blis und Ungewitter, Bon dem ewigen Tode, Durch das Geheimniß Deiner heiligften Menschwerdung, Durch Deine Untunft, Durch Deine Geburt, Durch Deine Taufe und beiliges Fasten, Durch Dein Kreug und Leiden, Durch Deinen Tod und Begräbniß, Durch Deine Auferstehung, Durch Deine wunderbare himmelfabrt, Durch die Ankunft des Beil. Beiftes, Um Tage des Gerichtes, Wir arme Günder, Daß Du uns verschoneft, Daß Du und die Sünden verzeihest, Daß Du uns zur mahren Buße befebren wollest, Daß Du Deine beilige Kirche regieren und erhalten wollest, Daß Du den apostolischen obersten hirten und alle geiftliche Stände in dem beiligen Glauben erhalten wollest,

Daß Du die Keinde der heiligen Kirche erniedrigen wollest,

Daß Du den chriftlichen Obrigfeiten Frieden und Ginigfeit verleiben wollest,

Daß Du Deinem christlichen Volke Frieden und Einiakeit verleiben wollest,

Daß Du unsere Bergen zu den himmlischen Begierden erhebest,

Daß Du alle unfere Gutthäter mit den ewigen Gütern belobneft,

Daß Du unsere Seelen, auch jene unferer Bruder, Freunde und Wohlthäter von der ewigen Berdammnik erledigeft,

Daß Du die Früchte der Erde geben

und erhalten wollest,

Daß Du allen abgestorbenen Christgläubigen die ewige Rube verleiben wollest,

Du Sohn Gottes!

D Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmft die Gunden der Welt, verschone und, o Serr!

Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmst die Gunden der Welt, erhore uns, o herr!

D Du Lamm Gottes! das Du binweg- &

nimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser, o Herr! Christe, höre uns. Ehriste, erhöre uns. Herr, erbarme Dich unser. Ehriste, erbarme Dich unser. Herr, erbarme Dich unser.

## Gebet der Kirche.

Wir bitten Dich, o Herr! Du wollest Deinen Glänbigen verleis hen, daß sie in Bereinigung aller Heiligen sich erfreuen, und durch deren beständige Fürbitte beschüßet werden mögen, durch Christum uns sern Herrn. Amen.

# Um Sefte eines beil. Apostels.

Allmächtiger Gott! wir bitten Dich, Du wollest uns verleihen, daß wir bei diesem hochfeierlichen Festtage Deines heiligen Apostels R. in wahrer Andacht und allem Guten gestärft werden, durch Christum unsern Herrn. Amen.

Am Feste eines heil. Märtyrers.

Berleihe uns, allmächtiger Gott, daß wir durch die Fürditte des heistigen Märtyrers N. dessen Fest wir heute begehen, in der Liebe Deines heiligen Namens gestärft werden, wordt Christum unsern Herrn. Amen.

Am Feste eines heil. Beichtigers.

O Gott! Der Du uns jährlich durch das Fest Deines heiligen Beichtigers N. erfrenest, verleih uns gnädig, daß gleich wie wir seinen heiligen Fästag mit Andacht begehen, auch seinem heiligen Beissehen, auch seinem heiligen Beissehen, auch seinem heiligen Beissehen, auch seiner heil. Jungfrau.

Erhöre uns, o Herr! daß wir durch die Fürbitte Deiner heiligen Inngfrau N. deren Fest wir heute.

unsern Serrn. Amen. Am Feste einer heil. Jungfrau. Erhore uns, o Serr! das wir durch die Fürbitte Deiner heiligen Jungfrau It. beren Fest wir heute &

<

begehen, in wahrer Andacht und Gottesfurcht zunehmen, durch Christum unsern Herrn. Amen.

Um Feste einer beil. Befennerin.

Laf Dir, o Herr! unser Gebet gefallen, das wir Dir am Tage Deiner heiligen R. aufopfern, und gib, daß wir durch ihre Fürbitte hier glauben, was sie geglaubt hat, und dort in der glücklichen Ewigkeit erlangen, was sie erlangt hat, durch Christum unsern Herrn. Amen.

# Um Donnerstage.

Zum allerheiligsten Altars Saframente.

Nur die so munderbare Liebe, welche uns Chriftus in diesem heiligen Saframente erzeiget, begehret Er von uns zur schuldigen Gegenliebe, daß wir Ihn ofters und andächtig empfangen, und in den Kirchen, wo diese heiligste Saframent zugegen ift, auch zuweilen heimsuchen. Gehe dann zu Ihm, so oft du fannfi: bete Ihn dort in Demuth an, wie Ihn die hirten und die drei Könige im Stalle zu Verhsehen anbeteten: hore seine

göttliche Lehre an, wie vor Zeiten die Sunger und Avostel sie angehört haben: beweine deine Sünden, und liebe Ihn innig, wie Maadalena Ibn geliebt : zeige Ihm die Wunden beiner armen Scele, damit Er fie beile, wie fo viele taufend Rranfe, Die Er in feinem zeitlichen Leben gefund gemacht bat. deraleichen Andachtsübungen follst du auf's weniafte alle Donnerstag in einer Rirche eine Biertelffunde gubringen, Sabe aber Gor-ae, daß du vor feinem göttlichen Ungenicht allezeit in gebührender Chrerbiethung und Eingezogenheit, mit mabrem Bertrauen und tieffer Demuth erscheineft.

#### Litanei

jum allerheiligen Altars Saframent.

Derr, erbarme Dich unser. Christe, erbarme Dich unser. Berr, erbarme Dich unfer. Christe, bore uns, Christe, erhöre uns.

Gott Bater vom himmel, erbarme Dich unfer.

Gott Gobn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser.

Gott beiliger Beift, erbarme Dich unfer. Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unser.

Du Brod der Engel, erbarme dich unser. Du lebendiges Brod, welches du vom himmel gefommen bift, Du Brod, welches alle Gufigfeit in fich begreift, Du Brod, welches du für das Leben der Welt gegeben bift, Du verborgener Gott und Seiland, Du Krone der Auserwählten, Du Frucht des Banmes des Lebens, Du Brunn der Gnaden, Du immerwährendes Opfer, Du unbeflecttes Lamm, Du Speise der Engel, Du Schatz der Gläubigen, Du Ergönung der gottseligen müther, Du Gedächtniß der göttlichen Wunder, Du Verföhnung der Günder, Du Band des Friedens und der Liebe, Du Troft der Betrübten, Du Speise der Sungrigen, Du Wegzehrung der Sterbenden, Du Pfand der fünftigen Herrlich= feit, erbarme dich unser. Sen uns gnädig, verschone uns, o Jefu erlöse uns, o Jesu! Sen uns gnädig, erhöre uns, o Jefu!

Gen und gnädig, erlofe und, o Jefu Bon dem unwürdigen Genuffe beines beiligen Fleisches und Blutes, Bon Begierlichfeit des Fleisches, Bon Begierlichfeit ber Augen, Bon der Hoffart des Lebens, Bon aller Gelegenheit zu fündigen, Durch die Begierde, mit welcher du die Oftern in diefer Speife mit deinen Jüngern baft halten wollen, Durch die tiefe Demuth mit welcher du deinen Jüngern die Füße gewaschen haft, Durch die inbrunftige Liebe, mit welcher du dieses heilige Saframent eingesett baft, Durch dein beiliges Fleisch und Blut, welches du uns in diesem heiligen Saframente binterlaffen baft, Wir arme Günder, wir bitten bich, erbore uns. Daf du in und den Glauben, die Chrerbietung und Andacht gegen diefes bochwürdige Saframent mehren und erhalten wollest, wir bitten dich, erhöre

Daß du und von dem Tode der Sünde an dem ewigen Leben auferwecken wollest, wir bitten dich, erhöre und.

Daß du uns in beiner Gnade bestäti-

Daß du uns in aller Nachstellung des .
bosen Keindes beschüßen wollest ,

Daß du unfer Gemüth mit der Gnade deiner Heimsuchung erleuchten wollest,

Daß wir uns allezeit in Dir erlustigen und erfreuen mögen,

Daß du das Feuer deiner Liebe in nus anzünden wollent,

Daß du mit dem Bande der ewigen Liebe uns vereinigen wollest,

Daß du uns in der Stunde unferb Absterbens mit diefer himmtischen Wegspeise ftärken und versehen wollest,

Daß du uns zum Nachtmahle des Lebens führen wollest,

Du Gobn Gottes,

Element of the contract of the

D Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone und o Jesu!

Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmft die Sanden der Welt, erhöre

uns, o Jesu!

D Du Lamm Gottes! daß Du hinwegnimmft die Günden der Welt, erbarme Dich unfer, o Jefu! Christe, bore und. Christe, erhöre und. Herr, erbarme dich unfer. Christe, erbarme dich unfer. Herr, erbarme dich unfer.

Gebet der Kirche.

D Gott! Der Du uns unter dem wunderbaren Sakrament das Gebächtnis Deines Leidens hinterlassen haß; wir bitten Dich, verleih uns, die heiligen Geheimnisse Deines Leibes und Blutes so zu verehren, daß wir die Frucht Deiner Erlösung kräftig in uns empfinden, der Du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste gleicher Gott lebest und herrschest in Ewiakeit. Amez.

#### Gebet

vor dem hochwürdigften Altars.

Suffer Jefu und liebwurdigster Seiland, Der Du aus Antrieb Deiner unermeffenen Liebe hier in Deinem hochheiligen Sakrament bei

uns und mit uns wohnen willft. Ich bete Dich an in tiefffer Demuth als meinen Gott und Serrn. Ich danke Dir fur diefe fo munderbare Liebe, und bitte Dich von Bergen um Berzeihung für alle Schmach und Unbild, durch welche Du in diesem heiligen Sakramente von mir und andern so oft bist verunehret worden, und noch wirst verunehret werden. D wie viele unandachtige und unwürdige Kommunionen, was gottloser Muthwille und ausgelaffene Frechheit wird noch täglich vor Dir und wider Dich begangen! Ach! Berr! vergiß dieser unserer vielfaltigen Miffethaten, und fen allein eingedenk Deiner großen Barmberzigkeit. Laß Dir gefallen meine zwar geringe, aber doch herzliche Begier= de, mit welcher ich verlange, Dich ju loben und zu preisen in Ewigkeit. Umen.

# Um Freitage.

Rum bittern Leiden und Sterben Christi.

Es ift nicht genug, daß du dich vor schweren Sünden hütest, durch welche die Schwerzen deinden heitenden Neilandes wieder erneuert werden: du mußt auch sein bitteres Leiden und Sterben, befonders am Freitage, andächtig verehren, durch Anhörung der heiligen Messe, durch ein andächtiges Gebet vor einem Areuzistzbilde, durch öftere Erinnerung seinet Schwerzen: und durch freiwillige Leideskassein und große Geduld in deinem Areuze und Leiden. Hiedurch fannst dem flerbenden Heilande deine dansbare Gegenliede am besten erweisen, und der Verstenke seines bittern Todes theilhaftig werden.

#### Litanei

vom bittern Leiden und Sterben Jesu Christi.

Derr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Serr, erbarme Dich unser! Christe, höre und! Christe, erhöre und! Gott Bater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Gohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unfer.

Gott Beiliger Beift,

Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott,

D Jesu, der Du mit betrübten Bergen den Delberg gegangen bift,

Jefu, der Du mit Berdruf und Betrübniß überfallen; vor Angft und Schrecken Blut geschwißet bait,

Jesu, der Du um dreißig Gilbertinge verkauft, und von dem meineibigen Judas Deinen Feinden über-

liefert worden bist,

Jefu, der Du wie ein Morder gefangen, bart gebunden, Deinen Feinden vorgestellt worden bist, und einen schimpflichen Backenstreich empfangen bast,

Jesu, der Du fälschlich angeklagt, von dem gangen Rathe des Todes fchuldig erklärt, mit größter Graufamfeit geschlagen worden bift,

Jesu, Deffen schönes Angesicht spöttisch verdeckt, mit Fäusten, geschlagen, und mit unflätigem Speichel verunreiniget worden bift,

Jesu, der Du die ganze Nacht hindurch von den muthwilligen Senterstnechten & unerhörte Marter ausgestanden hast erbarme dich unser.

Jefu, der Du von einem Richterftuble zum andern geführt, allerlei

Schimpf und Spott gelitten haft, Jefu, der Du mit ungeheurem Geschrei von den Juden jum Tode des Krenzes begehrt worden bift,

Jesu, der Du Deiner Kleider entblößt, wie ein ruchloser Sklave, mit Ruthen und mit Beiseln gerhauen und zerfest worden bift,

Jesu, der Du mit spinigen Dörnern gefront; mit einem Burpurmantel umgeben, unmenschlicher Weise geschlagen und verspottet worden bift, Ervarme dich unfer Jesu, der Du zum schmählichen Tode verdammt, das schwere felbst haft tragen mußen,

Jesu, der Du zum zweitenmale entblößt, an Sanden und Suffen an das Kreuz genagelt worden bift,

Jesu, der Du in Deinem Durft mit Effig und Galle getränkt worden, bift,

Jesu, der Du nach einem schmerzhaften und langwierigen Todeskampfe Deine beilige Geele in die Sande Deines Vaters aufgegeben baft,

Sen uns gnädig, verschone uns, o Sefu! Gen uns gnadig, erbore uns, o Refu! Gen uns gnadig, erlose uns, o Jefu! Bon allem Uebel, Bon aller Günder, Durch Deine Unaft und Betrübnif, Durch Deine Gefangenschaft und Deine Berlaffung, Durch Deine Beinen und Schmerzen, Durch die unbegreifliche Traurigfeit Deiner Geele, Durch die ungahlbaren Schimpfe und Bersvottungen, Durch die vielfältigen Thränen und Seufzer Deines betrübten Bergens, Durch bas beilige Blut, bas aus Deinen Wunden gefloffen ift, Durch Deinen bittern Tod, Um Tage des Gerichtes, Wir arme Sünder, Wir bitten Dich, erbore uns! Dag wir in Traurigfeit, Angft und Nothen nicht verzagen, wir bitten Dich, erbore uns! Daß wir alle Widerwärtigkeiten von Deiner Sand mit Dank annehmen, wir bitten Dich, erhöre uns.

Dag Du und ju mahren und beständigen ? Liebhabern Deines beiligen Kreuzes &  macheft, wir bitten Dich, erhöre und.

Daß wir durch die Kraft des Krenzes \ \ die Welt, wie das Fleisch, und den Teufel überwinden mögen,

Daß Du uns verleibest unfer Kreug täglich auf uns zu nehmen, und Dir gern nachzutragen,

Daf Du und in unfern Todesnöthen durch Dein beiliges Krenz beschüßen wollest,

Daß Du uns zur Geligfeit durch die Kraft Deines heiligen Leidens führen wollest,

Du Lamm Gottes! bas bu binmegnimmft die Gunden der Welt, verschone uns, o Serr!

Du Lamm Gottes! bas du binmegnimmst die Gunden der Welt, erhöre

uns, o herr!

Du Lamm Gottes! bas du hinmegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser, o herr!

Chrifte, bore und. Chrifte, erhöre und.

Berr, erbarme Dich unfer.

Bater unfer ic. Gegrüßt fenft ic.

Gebet der Rirche.

Allmächtiger, ewiger Gott, Der Du Deinen eingebornen Sohn, dem menschlichen Geschlechte zum Beifpiele wahrer Demuth, unfer Fleisch annehmen, und den Tod des Kreuzes haft ausstehen laffen, verleih uns gnadig, daß wir feiner Geduld wirklich nachkommen, und seiner Auferftehung Mitgenoffen fenn magen, durch denselben unsern Seren Resum Chriftum. Umen.

#### Gin anderes Gebet.

D unbeflectes Lamm Gottes, und unschuldiges Opfer, welches du die Gunden der Welt hinwegnimmft, verzeihe mir alle meine Miffethaten, und laf Dein beiliges Blut und Deinen schmerzhaften Tod an mir nicht verloren fenn. Durch Deine betrübte Berlaffung und bittere Todesangst stärke mich in aller meiner Widerwartigkeit; durch die Schmach und Unbild, welche Du von Deinen falschen Unklägern erlitten haft, lebre mich das bose Nachreden der ehren@ down work which was the same of the same

rührischen Weltkinder mit Sanstmuth ertragen; durch die schmerzliche Geißlung und dörnerne Krone, verleih
mir Geduld in meinen Schmerzen;
durch das schmähliche Todesurtheil,
welches über Dich ergangen, gib
mir Gnade, die eitle Ehre zu verachten; durch die schwere Last Deines
Kreuzes hilf mir mein Kreuz Dir
auch wistig nachtragen, und durch
einen heitigen Tod laß mich Dir
allein leben, Dich von Herzen lieben,
und Dir in allem gefallen. Umen.

# Um Samstage.

#### Bur Mutter Gottes.

Maria ift die Mutter des Allerhöchsten und die Königin aller Heiligen, welcher Gott nach Chrifto die größte Gewalt über Himmel und Erde gegeben hat. Sie ist eine gutherzige Mutter der armen Menschen, besonders derzienigen; die sich ihrem Dienste ergeben, despiegen sie auch billig von allen Heiligen hier auf Erden mit großer Andacht verehrt worden ist. Lasse auch du dir eine solche Andacht böchst empsohlen senn, denn sie ist, wie der

beilige Bernard fagt, ein Keunzeichen der Gnadenwahl. Die beste Andacht aber besieht darin, daß du ein tugendfames Leben führest, und dich besonders besteißest in Reinigfeit des Leibes und der Seele, in Demuth und christicher Geduld, ihrem beiligen Beispiele nachzufolgen.

Heilige ihre Kentage durch Empfangung der heiligen Saframente, halte ihre Bilde in Ehren, bete oft ihre Tagzeiten oder ihre Litanei und Mosenfranz mit gebührender Undacht und mit findlichem Bertrauen, rufe ste an in aller Noth, und besleiße dich besonders, ihre mächtige Fürbitte für deine Sterbstunde zu erhalten.

#### Litanei

von der feligsten Jungfran Maria.

Derr, erbarme dich unfer! Chrise, erbarme dich unfer! Serr, erbarme dich unfer! Ehriste, höre uns! Ehrist, erböre uns!

Gott Later vom himmel, erbarme dich unfer.

Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser.

Gott Seiliger Geift, erbarme dich unfer. Seilige Dreifaltigfeit, ein einiger Gott, erbarme dich unfer.

ENDER CONTRACTOR OF THE CONTRA Bitt für uns

Beilige Maria, bitt für uns. Beilige Gottes Gebarerin, Beilige Jungfrau aller Jungfrauen, Mutter Christi, Mutter der göttlichen Gnade, Du reineste Mutter, Du feuscheste Mutter, Du ungeswächte Mutter, Du unbeflectte Mutter, Du wunderbarliche Mutter, Du Mutter des Erschaffers, Du Mutter des Erlösers, Du allerweisefte Jungfrau, Du ehrwürdige Jungfran, Du lobwürdige Jungfrau, Du mächtige Jungfrau, Du gütige Jungfrau, Du getreue Jungfrau, Du Spiegel der Gerechtigfeit, Du Git der Weisheit, Du Urfache unfers Beiles, Du geiftliches Befäß, Du ehrwürdiges Gefäß, Du vortreffliches Gefäß der Andacht, Du geistliche Rose, Du Thurn Davids, Du elfenbeinerner Thurn, Du goldenes haus,

Du Arche des Bundes, bitt für und.

Du Simmelspforte, bitt für uns.

Du Morgenstern,

Du Beil der Kranken,

Du Zuflucht der Günder,

Du Eröfterin der Betrübten,

Du helferin der Christen,

Du Königin der Engel,

Du Königin der Patriarchen,

Du Königin der Propheten,

Du Königin der Apostel,

Du Königin der Martnrer,

Du Königin der Beichtiger,

Du Königin der Jungfrauen,

Du Königin aller heiligen,

Du Königin des heiligen Mosenfranzes,

Du Mutter und Zierde bes beil.

Stapuliers,

Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone uns, o Serr!

Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmft die Gunden der Welt, erhöre

und, o Berr!

Du Lamm Gottes, daß Du hinwegnimmft die Sünden der Welt, erbarme Dich unfer, o herr!

Christe, bore uns.

Chrifte, erhöre und.

Bitt für uns

Serr, erbarme dich unser. Ehriste, erbarme dich unser. Serr, erbarme dich unser. Bater unser zc. Gegrüßt schst zc.

## Gebet der Rirche.

Varmberziger Gott! verleihe Sulste unserer Schwachheit, damit wir nach Anrufung der heiligen Gottess Gebärerinn, auf ihre Fürbitte von unsern Sünden aufftehen, durch Christum unsern Herrn. Amen.

y. Bitt für und, o feligster Joseph! R. Auf daß wir der Berheißungen Christi würdig werden.

Wir bitten Dich, o Herr! daß und die Verdienste des Vrautigams Deiner heiligen Gebärerin geholfen werde, damit uns durch seine Fürbitte gegeben werde, was unser Vermögen nicht erlangen kann; der Du lebest und regierest in alle Ewigkeit. Amen.

#### Ein anderes Gebet.

D allerseligste Jungfrau! billig verehren dich alle heilige und auserwählte Freunde Gottes als die Mutter des Allerhöchsten! mit ihnen erweise ich dir auch meine Ehrer= biethung, und bitte dich durch deine Barmbergiakeit, du wollest mir deine Fürbitte nicht versagen. Du bift, o mildreichste Jungfrau! allezeit meine große Soffnung nach Christo gewesen; du hast mich als eine gutige Mutter bewahret, und durch deine Furbitte habe ich von Gott schon so viele Gnaden empfangen. Laf dir dann mein kindliches Bertranen wieder gefallen, und erhalte mir bei Jesu deinem geliebten Gohne, meinem herrn, einen lebhaften Glauben, eine feste Soffnung, eine inbrunftige Liebe. Erlange mir bie Gnade, dir in Reinigkeit des Leibes und der Seele, in Demuth des

Bergens, in unüberwindlicher Geduld und allen Tugenden, mahrend meinem Leben so nachzufolgen, daß ich in meiner Sterbftunde beines Beistandes theilhaftig werde. Umen.

> Rräftiges Gebetlein wider unfeusche Unfechtungen.

Durch deine heilige Jungfrauschaft und unbefledte Empfangnif reinige, o reineste Jungfran! mein Berg und mein Fleisch, im Ramen Gottes † des Vaters, des † Sohnes und des Beiligen † Beiftes. Amen.



Erbarme Sid unic

# Verschiedene Andachten.

Litanei von dem füßen Ramen Refu.

Derr, erbarme Dich unfer! Christe, erbarme Dich unser! Berr, erbarme Dich unfer! Chrifte, bore und. Chrifte, erhore und ! Gott Bater vom himmel, Gott Gobn, Erlofer der Welt, Gott Beiliger Beift Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Refu Du Gohn des lebendigen Gottes Jesu, Du Sohn Davids, Jefu, Du Gobn der Jungfrau Maria, Du allerheiligster Jefu, Du allmächtiger Jesu, Du allervollkommenfter Refu, Du allerstärkester Jefu, Du allerglormurdigfter Jefu, Du gütigster Jefu, Du allerliebster Jesu, Du süßester Jesu, Du munderbarlichfter Jefu, Du holdfeligfter Jefu, Du ehrmürdiafter Refu,

Erbarme Dich unser

fu, Du Seisand der Welt, Jesu, Du Mittler zwischen Gott und den Menschen, Refu, Du auter Birt, Jesu, Du unsere Zuflucht, Du gnädigfter Refu, Du auserwählter Refu, Du fanftmuthigfter Jefu, Du liebvollfter Jefu, Jesu, Du getreuefter Liebhaber, Kefu, Du wahrer Licht, Tesu, Du ewige Weisbeit, Tefu, Du unendliche (Bütigkeit, Jefu, Du Giferer der Geelen, Jefu, Du töftliches Kleinod, Jesu, Du Spiegel der Bollkommen beit, Jesu, Du Vorbild der Tugend, Jesu, Du Bater der Armen, Tefu, Du Troft der Betrübten, Jesu, Du Freude ber Engel, Jesu, Du König der Batriarchen, Jesu, Du erleuchter der Propheten, Gefu, Du Meifter ber Apostel, Refu, Du Lehrer der Evangelisten, Kefu, Du Stärke der Martyrer, Jefu, Du Licht der Beichtiger, Resu, Du Bräutigam der Rung-

rauen /

Jefu, Du Krone aller Heiligen, erbarme dich unfer.

Sen und gnädig, verschone und, o Jefu! Gen uns gnadig, erhore uns, o Jeju!

Bon allem Uebel,

Bon aller Gefahr, Von Deinem Zorne,

Von den heimlichen Nachstellung des

Teufels,

Bon Peft, Hunger und Krieg, Bon Uebertretung Deiner Gebote,

Bon dem Anlaufe aller Uebeln,

Durch Deine Menschwerdung,

Durch Deine Unfunft,

Durch Deine Geburt,

Durch Deine Mühe und Arbeit,

Durch Dein beiliges Kaften,

Durch Deine Schmerzen,

Durch Deine Geiflung,

Durch Deinen Tod,

Durch Deine Auferfiehung,

Durch Deine Simmelfahrt,

Durch Deine Freude,

Durch Deine große Herrlichkeit,

Durch die allerseligie Jungfrau, Deine Mutter,

Durch die Fürbitte Deiner Beiligen, erlofe und, o Refu!

D Du Lamm Gottes! das Du hinweg- ?

Erlose uns , o Sesu

nimmst die Gunden der Welt, ver-

schone uns, o Refu!

Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmft die Sünden der Welt, erhöre und, o Kefu!

Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmit die Sünden der Welt, erbarme Dich unfer, o Kefu!

Jefu höre und! Jefu, erhöre und! Bater unfer ic. Gegrüßt fenft ic.

#### Gebet.

D Herr Jesu Christe! Du hast gesagt: Begehret, und ihr werdet erhalten; suchet, und ihr werdet sinden; klopfet an, und man wird euch aufthun: gib unserem Begehren eine süße Anmuthung, und ein hestiges Berlangen Deiner göttlichen Liebe; damit wir aus ganzem Herzen, mit Mund und That Dich lieben, und niemals Dich zu soben aushören, der Du lebest und herrschest in Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

#### Bum beiligen Namenspatron.

Begehre jährlich mit möglichster Andacht das Kest deines heiligen Patrons. Bereite dich dazu den Abend zuvor durch etliche gute Berfe, besonders durch die heilige Beicht. Den audern Morgen höre die heilige Messe, und opfere Gott dem Herrn deine heilige Rommunion zur Dem signung für alle jene Gnaden auf, die Er deinem heiligen Patrosne mitgetheilt hat.

#### Gebet.

O glorwürdiger, heiliger N. deffen Obsorge mich Gott. der Herr
anbesohlen hat, da er mich zu seinem
Kinde in der heiligen Tause angenommen, wo mir dein heiliger Name
gegeben worden: erhalte mir durch
beine Fürbitte, daß ich christlich
lebe, die in der heiligen Tause empfangene und durch meine Sünden
verlorne Gnade wieder erlange, und
beinem heiligen Beispiele steißig nachfolge. Schüße mich in diesem gefährliche Leben, und verlaß mich nicht
in der Stunde meines Todes. Amen.

# Vorbereitung Zum Tode, ein feliges Ende zu erlangen.

An diesem lehten und erschrecklichen Ausgenblicke hangt deine ganze Ewigkeit: Was du da versäumest, kannst du nimmer versbessern. Wie soll dir aber dieses Werk wohl von satten geken, wenn du dich zuvor nicht dazu bereitet haft? So thue es dann, es ist der Mühe wohl werth, und alte folgende Stücke:

Nimm alle Monate einen Tag, an welchen du, so viel es seyn fann, alle andere Geschäfte bei Seite legest, und diese Verrachtung ansielst. Sobald du erwachest, bilde dir ein, Gott rede dich an mit jenen Worten des Propheten zu dem Könige Szechias: "Mache Ordnung über dein Haus, denn du mußt sterben. "Nach verrichtetem Morgengebete gehe in eine Kirche, oder fnie wenigstens vor einem Kruzistybilde nieder, und bitte Gott und Knade, das vorhabende Werf mit Andacht und Ruben zu verrichten. Alsdann lies bedachtsam, und betrachte mit Ausmertsamkeit was hier folgt:

Ann bin ich noch am Leben: es wird aber bald um mich geschehen senn. Ich muß auch sterben, wie viele Andere, die

& Commence of the commence of

ich gekannt, und mit welchen ich gelebt habe. Was werde ich alsdann von allen Gütern, Ehren und Freuden dieser Welt denken? Bin ich wirklich bereit vor Gott zu erscheinen? Wie steht es mit meinem Gewisen? Jie es mit keiner schweren Sünde beladen? Liegt nichts in meinem Serzen verborgen, das mich ängstigen könnte? Keine verbotene Liebe, oder heimliche Feindseligkeit? Sind meine Hände rein von fremdem Gute? Ist mein Zeitliches also eingerichtet, daß ich weiter für nichts zu sorgen hätte, wenn ich sterben sollte?

Gib dir felbst Antwort auf diefe Fragen? und sieh, wie du verbessen könneit, was von dir in einem oder andern gefehlt worden ist. Beichte auch an diesem Tage und kommuniaire, als wäre es für dich das lettemal.

 Fürbitterin an, daff fie dir alsdann beifiebe, wie auch alle beiligen Engel und Auserwähl= te Gottes, infonderheit den beiligen Ergengen Michael, den beiligen Joseph, beine heiligen Batronen und Schubengel.

Diefes alles fannst du auch zu Sause verrichten, wenn du in eine Rirche ju fommen nerhindert biff. Bor allem aber betrachte, was dich wirflich unfähig machen würde, ein feliges Ende gu nehmen, und ob du diefen Monat dich recht befiffen bait, das Sauptlaffer, bem du fo febr quaecianet biff, qu bampfen, und völlig von dir abzulegen. Beige auch beinem Beichtvater an, wie bu bich darin verhalten baft, und begehre darüber feinen Math.

Rach deinem Abendgebete, und ehe du dich gur Rube begibff , bilde dir ein , dein Schlafgemach fen dein Grab, und bete mit allem möglichen Gifer und recht ernfilichen Mei-

nung diefes folgende Bebet:

vei Dir an um welcher ich keine doch das Leben, welches welches wibel angewendet, auf's wernigste wohl und christlich endigen möge. Verzeihe mir alles Vose, das der des Vose, des Vose, des des Vose, des

ich begangen, und laß Dir das wenige Gute gefallen, das ich mit Deiner Gnade gethan habe. Bergib mir meine Gunden, die ich schmerklich berene, darum allein, weil ich Dich von Bergen liebe. Bergeih mir, wie ich auch benen verzeihe, die mich

jemals beleidiget haben.

Ich glaube alles, was Du, o mein Gott! Deiner Rirche geoffenbaret haft. Ich hoffe auf Dich, auf Dein gottliches Berheiffen und die unendlichen Berdienfte Jefu Chrifti. Ich liebe Dich von Grund meines Bergens, und aus allen Rraften meiner Geele. Ich bete Dich an in demuthigster Ehrerbiethigkeit, und danke Dir fur alle Gnaden, die Du mir feit meinem Dafenn mitgetheilt hast, insonderheit für diese, welche Du mir wirklich verleihest, mich jum Tode ju bereiten. Ich unterwerfe mich willig dem ttrtheile des Todes, als einer wohlverdienten & Strafe für meine Gunden, um Dir o Herr des Lebens, meinen schuldt

gen Gehorsam zu erzeigen.

O Gott! o großer Gott! o heiliger Gott! schone meiner, sen mir barmherzig, vergib mir alle meine Sunden und Missethaten. O Herr Fesu! in Deine Hande empfehle ich meinen Geist. O liebster Jesu! sen mein Heiland und Erlöser jest, und in der Stunde meines hinscheidens. Umen.

Seilige Maria, Mutter ber Barmherzigkeit! laß mich in meinem letten Ende beiner mütterlichen Barmherzigkeit theilhaktig werden. Seiliger Joseph, du Nährvater Jest und Gemahl Maria! heiliger Schutzengel! ihr meine heiligen Patronen! sammt allen anserwählten Engeln und Freunden Gottes! stehet mir bei in meinem letten Ende. Umen.

Diefer Borbereitung jum Tobe follen fich befonders alle Kranten bedienen, und man fann fie auch den Sterbenden vorlefen.

Rrankengebete.

Gebet,

die vorige Gesundheit zu erhalten.
Aus den Schößgesprächen des heil. Augustins Kap. 3.

Dore mich, o Gott! sieh, dein Geschöpf leidet Gesahr, meine Lebenskräfte verschwinden, Dein Wert will in sein altes Nichts zurücksinsten. Du bildetest mich., Deine Hände schusen mich, sie gaben mir das Dasen, die für mich an das Kreuz genagelt wurden. Verlass Dein Vertzwicht, o Herr! Sieh die Bunden Deiner Hände an, in weichen Du meinen Namen auf gezeichnet hast : lies die Schrift, und heile mich.

Es ist Dein Geschöpf, das zu Dir seufzet: mein Erschäfter erhalte mich. Es ist Dein Vert, das zu Dir ruset: der Dinge Leben Bore mich, o Gott! fieh, dein Geschopf leidet Gefahr, meine Leten. Du bilbeteft mich, Deine Sande schufen mich, sie gaben mir das

Dir seufzet: mein Erschaffer erhal=

belebe mich. Es ist Dein Ebenbild, daß sich zu Dir wendet, der Dinge trheber farte mich. Verschone mich, o herr! denn meine Lebenstage ge-

ben zu Ende.

Mas ift aber ber Mensch, daß er Gott feinen Urheber anreden darf? Verzeihe mir, o Serr! bas ich mich es zu thun unterfiehe. Berschone Deinen Diener, ber fich erfahnet, mit bem Allerhöchsten zu sprechen. Die Roth ift granzenlos. Schmerg nothiget mich, um Sulfe ju rufen; mein Elend zwingt mich, ju Dir zu schreien. Als Kranfer rufe ich zum Arzte; als Blinder eile ich jum Lichte: als Sterbenber feufre ich nach dem Leben. Du bift der Argt, das Licht, das Leben. Jesu von Razareth! erbarme Dich meiner. Du } Grund aller Barmherzigkeit! borc bas Gebet bes Kranten. Du vorubereilendes Licht, erwarte den Blinden; reiche ibm die Sand, bag er !

An Dir komme, und in Deinem Lichte das Licht ansehe. Du allein Lebender, ruse den Sterbenden zum Leben. Berschone, o Herr! mich Armselizgen.

Bein Bille geschehe, o mein liedzeichster Bater! wenn Du willst, daß ich leiden soll, so sen mein Leiden gebenedeiet! um das allein bitte ich Dich, Du wollest mir eine große Geduld verleihen.

Ach! wie viele größere Peinen habe ich verdient durch meine vielsältigen Günden! Du aber, o mein Gott! willst mich hier wie ein gütiger Bater abstrasen, daß Du meiner in der andern Belt, jenseits dem Grabe verschoness.

Hamlischer Bater, sieh meine Lual und Pein an, Dir zum ewigen Lobe will ich sie aussschen; ich verzeinige sie mit den Schmerzen Leines

Berr! ich bin in Deinen Sanden

Sohnes, und also vereiniget nimm sie an zur Auslöschung meiner Sünsten.

Benn die Ungeduld überhand nimmt, so steh meine Schwachheit an, und bedenke, daß Du mich aus Letten gemacht hast.

Herr! ich bin in Deinen Händen und in Deiner Gewalt, mache mit mir, was Du willst; wenn ich nur am Tage, das Gerichtes von Dir Gnade und Varmherzigkeit erlange.

Ich weiß, o mein Gott! daß alle Pein und Schmerzen dieser Welt für nichts zu schäßen sind, in Vergleichsung der unaussprechlichen Freuden Ergöslichkeiten, die Du denen zubereitet und bestimmt hast, welche Dich lieben.

Ergebung in den Willen Gottes.

Mein Herz ist bereit, o Gott! Ergöhlichkeiten, die Du denen zu-bereitet und bestimmt hast, welche Dich lieben.

Ergebung in den Willen Gottes.

Mein Serz ist bereit, o Gott!
mein Serz ist bereit zu leben und zu sterben nach Deinem göttlichen

Wohlgefallen. Bon Deiner vaterlichen Sand nehme ich alles an, was Du mir heimschickeft. Ich bekenne, o Serr! daß die Krankheit eben fo= wohl Deine Gabe ift, als die Besundheit. Schaffe mit mir, o Gott! wie es dir gefällig ift; dein eigen bin ich mit Leid und Geele. Du haft mich nach deinem Ebenbilde erschaffen, und auf diese Welt gefandt; du haft auch Macht, wie und wann es dir beliebt, mich aus diesem Leben abzufordern. Ich bin nicht gefommen, auf diefer Erde gu bleiben, sondern um nach erfülltem Maake der Tage und Jahre, die du mir bestimmt haft, vor beinem Ungesichte zu erscheinen, und den Lohn meiner Werke ju empfangen. Mein Berg ift bereit, o Gott! ob= wohl die Ratur sich entsetet, und den Tod gern långer aufschieben mochte, so muß ich doch bekennen, baf keine bessere Zeit zu sterben von &

mir konnte erwählt werden, als die du felbst mir gesent haft. Wenn ich schon funftig ein heiliges Leben fuhren wurde, du aber verordnet hatteft, daß ich jest sterben soll; so will ich lieber nach beinem gottlichen Willen jest fferben, als långer leben; denn es ist doch besser, daß ich deinen heiligen Willen erfülle, als den meinigen. Mein Berg iff bereit, o Gott! ich werfe mich in Deine vaterlichen Arme und in den Schoof deiner gottlichen Vorsehung und Wohlgefälliger Anordnung; hierin will ich im Frieden ruhen und fprechen : Bater, nicht mein, fondern bein Wille geschehe!

Begierde der Seele nach Gott und dem himmtischen Leben.

Aus dem Selbftgespräche des Seiligen Augustins Kap. 55.

Wie der Hirsch nach der Wassers gnelle verlangt, so verlangt, v Gott! &

^^^^

meine Seele nach bir. Wann werbe ich kommen und vor beinem Angefichte erscheinen? O bu Brunn bes Lebens! wann werve ich Gufig- and von den Waffern deiner Sufig- and werde ich beiner Rraft genießen, und meinen ? Durft loschen? Mich burftet nach ? dir, du Brunn des Lebens! erfattige mich, ach! wann wird ber Tag & fommen, der Tag ber Frende und des Frohlodens, an dem ich heren k werde: Geh ein in die Frende des Herrn? O schöner berrlicher Tag, der keinem Untergange unterworfen ist, den der Herr gemacht hat; DFreude, welche das ewige Frohlocken in sich begreift; o Freude ohne Tranrigkeit; o Frende, auffer der keine fift, wann werde ich zu dir eingehen? § Was follte mich auf Erden aufhal- & ten, wo nichts als Krenz und Leiden, als Mube und Arbeit, als Burcht und Ungft zu finden ift? Wie

lange wird denn diese muheselige ? Wanderschaft noch wahren? Ach, wann werden meine Schmerzen und mein Senfzen ein Ende nehmen? Wann werde ich aufhören, dich zu beleidigen, o du Gott meiner Seele: Beleidigen , o du Gott meiner Geele: Komm denn, o Herr, und verweile nicht: fomm und suche mich heim im Frieden; fomm und zeige mir bein Ungesicht; tomm, mein Erlofer, und fahre meine Geele aus bem Kerker, daß ich deinem Ramen

werter, daß ich deinem Ramen ewiges Lob und Dank singen möge. Umen.

Seufzer zur allerheitigsten Dreietnigkeit.

Omein Gott! ich glaube an deine einfache und wunderbare Gottheit und unzertheilte Dreietnigkeit der Personen, ich bete dich an als den Erschasser des Himmels und der Erde. Ich hosse auf deine grundlose Varmberriakeit, welche viel größer Barmbergigfeit, welche viel großer

ift als alle meine Sunden. Ich liebe dich, du vollkommenster Herr! ich verfluche meine Sunden, mit denen ich deine unaussprechliche und unergrundliche Gutigkeit beleidiget habe.

Heiliger Vater! sie Jesum deis nen lieben Sohn, und Seinetwegen sen mir armen Sander gnädig. Dies fer dein lieber Sohn hat uns vers sprochen, daß du uns geben wirk, was wir durch Ihn von dir begehren werden. Was mir aber in diesem armseligen Stande nothwendig ift, weißt du besser als ich.

tind du, mein Erlofer, Jesu, du Sohn des lebendigen Gottes, der du für mich im Stalle geboren, und am Kreuze gestorben bist; sieh mich an, und erbarme dich meiner.

Dein sußer Rame sen mein lettes Bort, dein heiliges Fleisch und Blut meine lette Speise; dein Leisden und Sterben troffe mich; deine mildreiche Sußigkeit versichere mich;

deine unendliche Gutigkeit beschüße mich vor meinen Keinden.

Drude deine heiligen Bunden in mein Herz, daß es mit deiner Liebe entzündet werde.

Meine Seele empfehle ich dir. D Heiliger Geist! fende uns die glanzenden und durchdringenden Strahlen deines Lichtes von oben herab.

Komm, o du Bater der Armen! du Ausspender der göttlichen Gaben: du Licht der Ferzen, du bist der allerbeste Tröster, ein süßer Gast der Seele; du erquickest das bedrängte Gemüth durch deine Gegenwart, und gibst denen, bei welchen du wohnest, das Zeugnis, daß sie Kinder Gotztes sind. Ach, rede meinem Serzen zu, und laß es deine trostreiche Stimme hören, alsdann will ich gern sterben, und im Frieden ruhen.

#### Gebet,

che man den Kranken die lehte Delung &

O Gott! du bist wahrlich ein } lieber Bater, allezeit meines Seiles bestissen, und sorafältig über meine Seligkeit. Da ich geboren ward, haft du mich im Wasserbade der Taufe von der Erbsunde gereiniget; zur Austoschung meiner wirklichen Sunden haft du das heilige Saframent ber Bufe eingefest, und bie heilige Firmung verordnet, mich ? wider die Feinde das Beiles ju ftarten; durch das heilige Saframent des Altars haft du mich mit deinem eigenen Kleische und Blute gespeiset, und mich mit einem Behrpfenning zu meiner Reise versehen. Um aber & auch die Schmerzen meines Leibes au erleichtern, die übrig gebliebenen Fleden der vielfältig begangenen ? Gunden auszuloschen, und mich rein &

vor deinem Angesichte darzustellen, hast du mir befohlen, daß ich in meiner gefährlichen Krantheit die Briefter der Kirche berufen laffen folle, damit fie über mich beteten, und mich in beinem Ramen falbten. Du haft versprochen, daß das Gebet des Glaubens mir helfen wird, daß du mich erleichtern; und wenn ich mit Gunden behaftet ware, du diefelben ausloschen wirft. (Job. 5.) Hoffnungsvoll auf dein barmberziges Bersprechen, und bitte dich defimegen, o mein Gott! du wollest mir dieses heilige Sakrament der Delung ju Theil werden, und mich deffen Früchte genießen lassen, der du lebest und herrschest mit dem Bater und bem Seiligen Geifte in Ewigkeit. Amen.

Seufzer des Aranten, da er das Arnzifir in die Sand nimmt.

1. Sier sehe ich dich meinen Er-

lbser an das Kreuz genagelt, du Blutbräutigam meiner Seele; vermähle mich dir auf ewig; vermähle mich dir in Gerechtigkeit, in Gericht, in Varmherzigkeit und Erbarmungen.

2. Deine Arme sehe ich am Kreuze ausgespannt, o Jesu! umfange mich, denn ich bin dein Kind, du bist mein

Vater.

3. Verbirg mich in der heiligen Bunde deines mit dem Speere eroffsneten Herzens vor dem Angesichte meiner Feinde.

4. Gedenke, o mein Erlofer! an deine vielfältigen Schmerzen, die du mir zu liebe gelitten haft, und er-

barme dich meiner.

5. Meine Sunden find zwar schwer, und meine Missethaten ohne Zahl, aber ein einziger Tropfen deines heiligen Vlutes kann sie alle auslöschen.

6. Wirf, o Jesu! nur einen Blid & auf mich armen Sunder, und laß &

das Werk beiner Sande nicht au Grunde gehen.

7. Gefrenzigter Jefu! bir lebe ich, dir sterbe ich, dein bin ich todt und

lebendia.

8. An dich alaube ich, o mein Seiland! auf dich hoffe ich, dich liebe ich, dir übergebe ich mich: fen mir ein barmherziger Richter und ein anadiger Gott und Vater.

Wenn man dem Aranken das Licht in die Sand aibt.

1. Jesu! du bist bas Licht ber Welt, das in der Kinsterniß scheint: erleuchte meinen Berstand. D du ewiges Licht! entaunde mein Gemuth, vergehre alle meine Gunden.

2. Weh auf, o du Sonne der

Gerechtigkeit! laß dich sehen vor den Angen meiner Seele. 3. Laß brennen, o Herr! laß brennen in mir das Licht des Glau-bens, bis ich sterbe; und laß mich bens, bis ich fferbe; und las mich nach dem Tode dein schönes Angesicht auschauen.

4. O Jesu! du bift mein sußer & Trost und meine Zuversicht in der Furcht, die mich umgeben hat. Meise e Geele will zu dir hinauffahren, gleich wie eine Flamme in die Hohe fieiat.

5. O göttlicher Geist, entzünde mehr und mehr das Feuer deiner Liebe in meinem Herzen, das ich bich liebe, o mein höchster Gott! daß ich dich liebe von nun an bis in

Ewigkeit.

6. Laß mich, o Gott! von der Finsternis des Todes in das ewige Licht, in das unansloschliche Licht deiner Herrlichteit kommen, durch Fesum Christum unsern Herrn. Amen.

Jesu, Maria und Joseph.

D Jesu, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich unser! Ich bin der verlorne Sohn, der wider dich gesündiget hat: umfange mich, o Jesu! mit deinen Armen.

Ich bin das irrende Schästein, das du drei und dreißig Jahre gessucht hast: o du guter Hir! führe mich zu der Jeerde deiner Auserwählten.

Ich bin auf dem Bege meines Lebens von den höllischen Mördern verwundet worden: heile mich, o Jesu! du barmherziger Samaritan; gieß das Del deiner trostreichen Liebe in meine Bunden, und den Wein einer volltommenen Keue und Leid über meine Sünden.

Heilige Jungfrau Maria, du Mutter Jesu! steh mir bei, und

bitt für mich armen Sünder, jest und in der Stunde meines Absterbens.

Heiliger Joseph! mache, daß mein Tod deinem Tode gleich werde; daß ich sterbe in den Armen Jesu und Maria.

Jesus, Maria, Joseph, send in meinem Munde und Herzen, und beschüpet mich in der Stunde meines Todes. Amen.

## Ordnung,

wie man die Seele eines Sterbenden Gott empfehlen foll.

Derr, erbarme Dich seiner (ihrer). Christe, erbarme Dich seiner (ihrer). Herr, erbarme Dich seiner (ihrer). Heilige Maria, bitt für ihn (sie). Alle heiligen Engel und Erzengel, bittet für ihn (sie).

Beiliger Abel, bitt für ihn (fie). Der gange Chor der Gerechten, bittet

für ihn (fie). Seiliger Abraham, bitt für ihn (fie).

Beiliger Johannes der Täufer, bitt zc. Aue heiligen Patriarchen und Propheten,

bittet für ihn (fie).

Seiliger Petrus, bitt für ihn (fie). Seiliger Paulus, bitt für ihn (fie). Seiliger Andreas, bitt für ihn (fie). Seiliger Indreas, bitt für ihn (fie). Sciliger Johannes, bitt für ihn (fie). Alle bl. Apostel und Evanaelisten, bittet

für ibn (fie).

Alle hl. Jünger des Herrn, bittet 2c. Alle hl. unschuldigen Kinder, bittet 2c. Heiliger Stephanus, bitt für ihn (fie). Heiliger Laurentius, bitt 2c.

Aue heiligen Märtyrer, bittet für ihn

(fie). Seiliger Silvester, bitt für ihn (fie). Seiliger Augustinus, bitt ic.

Alle heiligen Papite und Beichtiger,

bittet für ihn (fie).

Beiliger Benediftus, bitt für ihn (fie). Beiliger Frangistus, bitt zc.

Me heiligen Monche und Ginsiedler, bittet für ihn (se).

Beilige Maria Magdalena, bitt 2c.

Beilige Luzia, bitt 2c.

Alle heiligen Jungfrauen und Wittwen, bittet für ihn (fie).

Alle lieben Auserwählten Gottes, bittet

für ihn (fie).

Sen uns gnädig, verschone ihn (fie), Serr! Sen und gnädig, erlöse ihn (fie), o herr! Bon deinem Zorne, Bon der Gefahr des Todes, Bon dem bofen Tode, Erlose ihn (sie)! o Herr Bon der höllischen Bein, Bon allem Uebel, Bon der Gewalt des bofen Feindes Durch Deine Geburt, Durch Dein Kreug und Leiden, Durch Deinen Tod und Deine Begrabnif, Durch Deine glorwürdige Auferstebuna, Durch Deine munderbare himmel-· fabrt, Durch den Troft des Beiligen Geiftes, Um Tage des Gerichtes, Wir arme Günder, wir bitten Dich, erböre uns. Daß Du feiner (ihrer) verschonest, wir bitten Dich, erbore uns. Berr, erbarme Dich über ibn (fie). Christe, erbarme Dich über ihn (fie).

Contration of the second of th Fahre hin, o christliche Seele! aus dieser Welt, im Ramen Gottes

Berr, erbarme Dich über ibn (fie).

des allmächtigen Baters, der dichterschaffen hat; im Namen Jesu Christi des Sohnes des lebendigen Gottes! der für dich gelitten hat; im Namen des Heiligen Geistes, der über dich ausgegossen worden ist; im Namen der Engel und Erzengel; im Namen der Thronen und Herrschaften; im Namen der Fürstenthümer, Gewalthaber und himmlischen Kräften; im Namen der Cherrübinen und Seraphinen; im Namen der Patriarchen und Propheten; im Namen der heiligen Märtyrer und Beichtiger; im Namen der heiligen Wönche und Einstedler; im Namen der heiligen Studenberlaß im Frieden, und dein Bohnung in der heiligen Stadt Gottes, durch Christum unsern Herry Amen.

Fch empfehle dich, lieber Brud in Christo (liebe Schwester in Christo (liebe (lieb des allmächtigen Vaters, der dich im Ramen der Thronen und Herrschaften; im Ramen der Fürftenthimer, Gewalthaber und himmlischen Kraften; im Ramen der Cherubinen und Geraphinen; im Ramen der Patriarchen und Propheten; im Namen der heiligen Martyrer und Beichtiger; im Namen der heiligen Monche und Ginfiedler; im Ramen der heiligen Jungfrauen und aller Beiligen Gottes. Seute fen bein Ruheplat im Frieden, und beine Wohnung in der heiligen Stadt Gottes, durch Chriftum unsern herrn.

Ich empfehle dich, lieber Bruder in Christo (liebe Schwester in Chris

fto) dem allmächtigen Gott, und übergebe dich Dem, deffen Geschopf du biff, daß wenn du die Schuld der Natur durch den zeitlichen Tod bezahlt, du zu deinem Urheber, Der dich aus der Erde gemacht hat, wieder gurudtehren mogeft. Die glanzenden Schaaren der Engel wollen deiner aus dem fterblichen Leibe hinabfahrenden Geele begegnen; dazu wolle sich der sammtliche Rath der heiligen Apostel gesellen; das triumphirende Seer der Martyrer wolle sie empfangen; die rein und lilienweiße Schaar der Bekenner und Beichtiger Gottes wolle fie um= geben; der frohlodende Chor der Junafrauen wolle sie aufnehmen; § daß fie in dem Schoofe der Patriar= chen Rube finden, und den Ruß bes Friedens erlangen.

Jesus Christus erzeige dir ein mil- des und holdseliges Angesicht, und demonte die die ewig de

in hochsten Freuden bei Ihm leben. Meit sen von dir alles, was in den Klammen und höllischen Schmerzen peiniget! Bon dir foll der abscheuliche Satan mit allem Anhange weichen; er foll vor den enalischen Beerschaaren gittern und erschreden. Bott mache fich auf, damit alle feine Feinde gerftreuet werden; und die Ihn haffen, follen vor feinem Un-Ihn hassen, sollen vor seinem Angesichte sliehen und vergehen wie der Rauch. Wie das Wachs vom Feuer zerschmilzt, so müßen die Gottlosen vor dem Angesichte Gottes vergehen, die Gerechten sollen sich bei Seinem Tische erfreuen und frohloden. Schamroth müßen alle höllischen Heere stehen, und alle Diener des Satans sollen sich nicht vermessen, deine Reise zu verhindern. Jesus Christus, der für dich gekrenziget worden, erlöse dich von allen Schmerzen. Jesus Ehristus, der für dich den hittern Tod gelitten hat, befreie den bittern Tod gelitten hat, befreie

dich von dem ewigen Tode. Jesus Christus, der Gobn des lebendigen Gottes, fuhre dich in die Geliafeiten Seines Varadieses und erkenne dich, als dein wahrer Sirt, fur Gein Schäftein; er spreche dich von allen deinen Gunden los, und felle dich zur rechten Sand unter die Rahl Geiner Auserwahlten, daß du deinen Erlofer von Angesicht zu Angesicht feben, und in Seiner Gegenwart die klare und offenbare Wahrheit mit feligen Augen allezeit anschauen, und alfo unter den Seerschaaren aller Auserwählten, der Gufigfeit des gottlichen Angesichtes ewig genieffen mogeft. Umen.

Gebet.

Wir empfehlen Dir, o Herr! die Seele Deines Dieners R. (Deiner Dienerin R.) und hitten Dich, Herr Jesu Christe, Du Heiland der Welt! daß, weil Du ihr zu Liebe auf diese Erde herabgestiegen bist, Du wol-

lest sie in den Schoof Deiner Patriarchen aufnehmen. Erkenne, o
Herr! Dein Geschöpf, welches nicht
von falschen Göttern erschaffen ist,
sondern von Dir allein, dem einen
lebendigen und wahren Gott. Denn
kein anderer Gott ist, als Du allein, und nichts ist Deinen Werken
zu vergleichen.
Ersteue, o Herr! seine (ihre)
Geele in dem Anschanen Deines
heiligen Angesichtes. Gedenke nicht
seiner (ihrer) alten Missethaten und
Vergehungen, welche jemals von
den bösen Begierden erweckt worden
sind. Denn ob er (sie) zwar oft gesschündiget, so hat er (sie) doch den
Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist nicht verläugnet; sondern hat
geglaubt, und den Eiser Gottes au
sich gehabt, und seinen (ihren) Gott
von Dem er (sie) gleichwie alle andere Dinge, erschaffen ist, treulich
angebetet.

#### Bebet.

Gedenke nicht, o herr! der Gunden die er (sie) in der Tugend begangen, um feines (ihres) Unverstan= des: sondern sen nach Deiner aroßen Barmbergiakeit seiner (ihrer) in Deiner Herrlichkeit eingedenk. Laß die Simmel ihm (ihr) eröffnet werden, und laß die Engel seinethalben

(ihrethalben) fich erfreuen.

Rimm, o Serr! Deinen Diener (Deine Dienerin) in Dein Reich auf. Der Erzengel Michael, ber ein Kurft der himmlischen Schaaren ift, wolle ihn (sie) empfangen. Alle heiligen Engel Gottes wollen ihm (ihr) begegnen, und ihn (se) in die himmlische Stadt Jerufalem einführen. Der heilige Apostel Petrus, dem die Schlussel des Himmelreiches von Gott übergeben sind, wolle ihn (fie) aufnehmen. Der heilige Apostel Paulus, der wurdig gewesen ift, & ein auserwähltes Gefäß zu senn, stehe ihm (ihr) bei. Der auserwählte Apostel Johannes, dem die himm- lischen Geheimnisse geoffenbaret worden, sen sein (ihr) getreuer Fürbitter. Alle Apostel, die von Christo die Macht zu binden und aufzulösen erhalten, wollen für ihn (sie) bitten.

Alle Heiligen und Auserwählten Gottes, welche um Christi willen so viele Bein und Marter in diesem Leben ausgestanden haben, senen seine (ihre) Fürsprecher; damit er (sie) nach Ablegung der Bande dieses sterblichen Leibes, zu der himmlischen Seligkeit gelangen möge. Das verleihe ihm (ihr) Jesus Christus unser Herr, welcher mit dem Heiligen Geiste lebet und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Bei Verlängerung des Todeskampfes bete man von den Schutgebetlein und Scufzer zu Jesu vor ic.

#### Gebet

nachdem die Seele verschieden ift.

Kommet zu Bulfe, ihr Seiligen Gottes! fommet entgegen, ihr Engel des Herrn! nehmet feine (ihre) Seele auf, und bringet sie vor das Angesicht des Sochsten. Jesus Christus, Der dich berufen hat, nehme dich auf. Die Engel wollen dich in den Schoof Abrahams fuhren; fie wollen beine Geele aufnehmen, und vor das Angesicht Gottes bringen. Berr, erbarme Dich unser! Chrifte, erbarme Dich unfer! Herr, erbarme Dich unser! Bater unfer ic.

y. Verleihe ihm (ihr), die ewige Rube, R. Und das ewige Licht leuchte ihm (ihr).

V. Bon der Pforte der Solle,

R. Errette, o herr! feine (ibre) Geele.

V. Er (fie), rube im Frieden.

Rl. Amen.

v. Berr, erhore mein Gebet,

R. Und lag mein Rufen zu Dir fommen.

#### Gebet.

Wir empfehlen Dir, o Herr! die Seele Deines Dieners N. (Deisner Dienerin N.); verleihe ihr, daß sie, weil sie dieser Welt abgestorben ist, Dir nunmehr lebe; und durch Deine unendliche Liebe und Barmscherzigkeit verzeih ihr gnådig, was sie aus menschlicher Schwachheit im Wandel dieses Lebens ttebels gethan hat, durch Christum unsern Herrn.

# Fur die im Fegfener leidenden Scelen.

Du fannst den armen Seelen zu Gulfe fommen, und ihre Schmerzen lindern durch Beten, Kasten, Almosen, Meghören und Kommuniziren. durch Ablas und andere gute Werfe. Sen doch nicht so unbarmherzig, daß du ihrer vergissest. Bedenke, daß du vielleicht selbst balb dei ihnen seyn wirst; und thue test für sie, was du alsdann wünschen wirst, daß andere für dich thäten.

Bebet für verstorbene Eltern.

Allerhochster, himmlischer Vater! Der Du uns befohlen haft, unfere Eltern zu ehren, und in ihren Nothen ihnen beizuspringen; ich bitte Dich fur die arme Seele meines lieben Baters (meiner lieben Mutter), welche nielleicht noch in dem Rerter der Zuchtigung leiden mufien: Erbarme Dich über fie, und verzeihe ihr ihre Gunden, fo fie wider Dich begangen haben: erlaffe ihnen gutigft die schweren Strafen, die sie Deiner Gerechtigkeit noch schuldig find; erlose fie aus den arimmigen Flammen des Fegfeuers, und führe fie ju der herrlichkeit Deines Angesichtes, durch Jesum Chriffum, beinen eingebornen Gohn. Umen.

Gebet für Brüder, Schwestern und Bluteverwandte.

Barmherziger, gutiger Gott! Der Du die Gabe der Liebe durch Deinen Beiligen Beiff in die Bergen der Glaubigen ausgegoffen haft ; ich bitte Dich fur die Geelen meiner lieben Bruder, Schwestern und Bluts: verwandte, daß Du Dich ihrer erbarmen; und fie von ihren Beinen erledigen wollest. Sieh, o Gott! nicht auf ihre Gunden, sondern auf Deine unermefliche Barmherzigkeit, und auf das Leiden und Sterben Jesu Christi, auf welchen fie ihren Glauben und ihre Soffnung geset haben; gib ihnen die ewige Ruhe, und laß fie eingehen in das gludfelige Land der Lebendigen. Umen.

Für die Berftorbenen insgesammt.

Du Gott des Trostes! erbarme Dich über die im Fegfeuer leidenden

Seelen. Endige doch ihre Schmerten, und führe sie in die erwünschte Ruhe, die Du dem Abraham, Dei= nem Diener, und seinen Kindern verheißen haft. Bergif ihre Gunden, die sie aus menschlicher Schwachheit begangen haben, und fich vielmehr auf ihren getreuen Willen, mit dem sie Dir hier auf Erden gedienet haben. Errette fie aus diesem Orte der Beinen und Finsternisse, und nimm fie auf zu dir in die himmlischen Freuden. Erhore, o Berr! mein demuthiges Gebet, und verschone besonders diejenigen, für die ich am meiften beten foll. Diefes bitte ich Dich durch die Verdienste Jefn Chrifti, der fur alle genug ge= than, und mit Dir und dem Beiligen Beifte gleicher Gott lebt und regiert von Ewigkeit ju Ewigkeit. Umen.

# Meßgebete für die Abgestorbenen.

#### Introitus.

Herr! gib ihnen die ewige Ruhe, und

Dir schallen Lobgefänge, Gott in Sion, und Dir entrichtet man Gelübde in Fernfalem!

Erhörer des Gebetes!

Es fomme fiehend jeder Sterblich gu Dir.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen.

Serr, erbarme Dich unfer. Christe, erbarme Dich unfer. Serr, erbarme Dich unfer.

Und fieb gnädig berab auf Dein gläubiges Bolf, bas im Vertrauen auf Deine Gute für feine verftorbenen Brüder und Schwestern um Barmherzigteit zu Dir rufet.

## Laffet uns beten.

Gott! Deffen Ratur Liebe, und Deffen Seligfeit Wohlthun ift, erhöre das liebvolle Gebet, das wir für die Seelen Deiner Diener und Dienerinnen n. n., die mit Deiner Gerechtigfeit vielleicht noch nicht vollkommen ausgeföhnet find, beute Dir vortragen. Rufe fie jur Stätte ber Erquickung, jur Rube der Geligen, und jum Lichte Deines Angesichtes. Um diefes bitten wir Dich durch unfern Beren Jefum Christum Deinen Gobn, welcher mit Dir und dem Beiligen Geifte gleicher Gott lebet und regieret in alle Ewigfeit, Amen.

## Epiffel.

Aus der geheimen Offenbarung. Rap. 14, 14.

Dann borte ich eine Stimme vom Simmel rufen: Schreib! Selig find die Todten, die in dem Seren fterben. Von nun an, betheuert der Beifte, follen fie von ibren Arbeiten ausruben; benn Werke folgen ihnen nach.

Gott fen Dant für die tröftliche Lehre des Chrisienthums, welche den Tugendfreunden, die im Glauben an Sefu bis jum Tode verharrten, die felige Uniterblichfeit verbürget.

### Graduale.

Serr, gib ihnen die ewige Rube, und das ewige Licht leuchte ihnen.

Der Nachruhm des Gerechten bleibe ewig; er fürchtet nichts bei fchrecklichen

Gerichten.

Befreie, o Herr, die Seelen der verforbenen von ihren Sündenhanden, damit sie mit den Strafen Deiner Gerechtigkeit verschonet, des ewigen Lichtes der Seligen theilhaftig werden.

## Das Dies iræ.

Schreckenstag und Tranerstunde, Da die Erd' im Feuerschlunde Glüben wird nach Davids Munde. Welches Zittern wird entstehen, Wenn wir einst den Nichter sehen, Ungerührt von unsern Fleben! Der Posaune Schall, wird klingen, Durch der Erde Gräber dringen, Alle jum Gerichte zwingen.

Tod, Natur, ihr werdet beben, Da, erweckt zum neuen Leben, Rechenschaft der Meusch wird geben.

Gottes Buch wird aufgeschlagen;

Treu enthält es eingetragen Rede That and Diesem Tagen. Wenn der ernite Richter schlichtet, Und der Herzen Dunkel lichtet, Bleibt nichts Bofes ungerichtet.

Was foll dann ich Armer fagen, Wenn auch die Gerechten gagen, Und den Richter faum ertragen? Berr, Der Du erhaben throneff, Und aus Güte unfer schoneft, Sieh auf mich, wenn Du belohneft.

Milder Jesu, denke im Gegen: Ich war's Ziel um Deinen Wegen; Biel war Dir an mir gelegen. Biel haft Du für mich ertragen, Bis man Dich aus Kreux geschlagen, Wirft Du mir den Werth verfagen?

Mit Verföhnungsblut beforenge, Jefu, meiner Gunden Menge, Bor dem Tage Deiner Strenge. Nöthe färbt des Schuld'gen Wangen, Das Gewiffen qualt mich Bangen, Lag, ach! lag mich Gnad' erlangen.

Marien baft Du entfündet, Gelbit dem Miorder Seil verfündet. Und mein Soffen fest gegründet. Doch was nüten meine Zähren,

4.....

Du nur fannst der Solle wehren, Daß mich Simmelsfreuden nähren.

Laf mich zu den Schafen geben, Nicht bei Böcken troftlos fleben. Sondern Dir jur Rechten fieben. Wenn verflucht die Gunder flieben, Und zu ihrer Strafe ziehen, Dann fprich: Dir ift Beil verlieben.

Meine Günden find mir leide! Schmerz durchwühlt mein Gingeweide, Schon', wenn ich von hinnen scheide. Schreckenstag, an dem die Bangen Aus der Gruft vor Dich gelangen, Nach Gebühre zu empfangen,

Dann verschon', o Gott, verschone! Jefu, auf dem Richerthrone! Daß im fel'gen Frieden wohne Deine Christenschaar. Umen.

## Evangelium.

Mus dem beiligen Johannes.

THE THE TAXABLE TO THE TAXABLE THE TAXABLE TO THE T In der Zeit sprach Martha zu Jesu: Berr, mareft Du hier gemesen, so mare mein Bruder nicht gestorben. Ich weiß aber jest auch, daß alles, was Du von Gott begehren wirft, das wird Dir Gott auch geben. Jefus fagte ju Ihr: Dein &

Bruder wird wieder auferstehen! Martha sprach zu Ihm: Ich weiß wohl, daß er auferstehen werde in der Auferstehung, welche an dem jüngsten Tage geschehen wird. Jesus jagte ju Ihr: Sch bin die Auferstehung und das Leben: Wer an Mich glaubet, der wird leben, ob er schon geftorben mare. Und ein Jeder, welcher da lebet und an Mich glaubet, der wird in Ewigfeit nicht fterben. Glaubest du das? Sie sprach zu Ihm: Ja, ich glaube es, weil Du Christus der Gobn des lebendigen Gottes bift, der in die Welt gefommen ift,

# Offertorium.

Becommendent of the contract o Herr Jesus Christus, Beherrscher des Reiches der Verklärten! befreie die Scelen der verstorbenen Gläubigen von den Strafen der Unterwelt, und vom tiefen Teiche. Befreie fie vom Schlunde des Löwen, daß sie nicht hinabfallen in Finsterniß, sondern der Heerführer, heilige Michael, sie zum ewigen Lichte bringe, welches Du einst dem Abraham und feinen Nachkommen verbeißen baft.

y. Wir bringen Dir jum Preise Opfer und Gebete bar, Berr! nimm fie auf

für jene Seelen, an die wir uns heute erinnern. Laß sie, o Herr! vom Tode übergeben zum Leben, welches Du einst dem Abraham und feinen Nachkommen verbeißen hast.

Vom Offertorium an bis jum Orate Fratres einschließlich werden die Gebete der porigen Meffe gebraucht.

### Gefreta.

Sieh mit Wohlgefallen, o Serr! auf die Opfergabe, die wir für die Seclen Deiner Diener und Dienerinnen A. N. Dir barbringen: und wie Du fie in Diefem Leben gur befeligenden Religion Deines Cobnes Jesus aus Gute berufen baft, fo tilge in jenem Leben aus Barmherzigfeit die Folgen ihrer Fehltritte, und rufe fie jur Krone der feligen Unfterb. lichfeit, welche der vollendeten Tugend im himmlischen Reiche aufbewahret ift. Um diefes bitten wir Dich durch unfern Berrn Refum Christum, Deinen Gobn, welcher mit Dir und dem Beiligen Beifte gleicher Gott lebet und regieret in alle Ewigfeit. Almen.

Bur Präfation, Wandlung u. f. m. wie in der vorigen Meffe.

### Agnus Dei.

D Du Lamm Gottes! das Du binwegnimmft die Gunden der Welt, gib ben Seelen der Berfforbenen ihre Rube. (Dreimal). Zulent: die ewige Rube. AND AND THE TANK TO THE TANK T

### Rach der Kommunion.

Das ewige Licht leuchte den Seelen ber Berftorbenen, o Berr! wie Deinen Beiligen in Ewigfeit, nach Deiner Güte.

v. Berr, gib ihnen die ewige Anbe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Wie Deinen Seiligen in Emigfeit, nach Deiner Gute.

### Laffet uns beten.

Allmächtiger, emiger Gott, vergib, in Rücksicht des Opfers Deines eingebornen Sobnes, den Seelen Deiner Diener und Dienerinnen N. N. ibre Kehltritte, reiniac sie von ihren Unvollkommenheiten, und laß ihnen die verdienten Strafen nach, damit fie baldigft zur ewigen Rube und jum vollen Genuffe der feligen Unfterblichkeit gelangen. Um diefes bitten wir Dich durch unfern herrn Jefum Chri- & ftum Deinen Cobn, welcher mit Dir und dem heiligen Geifte gleicher Gott lebet und regieret in alle Ewigfeit, Amen.

Gott gebe und Seinen guten Beift, und die Seelen der Berftorbenen laffe

Er im Frieden ruben.

Laß Dir, o allerheitigste Dreifaltigsteit! den vollbrachten Dienst des Priesters gefallen, und nimm das Opfer, das wir Deiner Majestät dargebracht haben, gnädig an, damit es uns und allen, für die es dargebracht worden ist zur Berssbung und zum Seile gereiche; durch Tesum Christum, Deinen Sohn, unsern Gerrn. Amen.

Dankgebet nach der heiligen Meffe. (G. 54.

#### Libera.

Bewahre mich, o Herr, vom ewigen Tode an jenem Schreckenstage, da beben wird der Himmel und die Erde, wenn Du kommft, die Welt durch das Feuer zu reinigen. Ich zittere und bebe vor der Zukunft, da kommen wird Gericht und Strafe, da beben wird der Himmel und die Erde. Ein Straftag wird er seyn, ein Tag des Kummers und der Angst, ein wichtiger, unglaublich bitterer Tag wird fenn der Tag, wann Du

zu richten kommft die Welt durch Rener. Berr, gib ihnen die emige Rube, und das ewige Licht leuchte ihnen. Bewahre mich, o herr! vom ewigen Tode an jenem Schreckenstage, da beben wird der Himmel und die Erde, wann Du zu richten fommeft die Welt mit Rener.

v. Berr, erbarme Dich unfer, 2c.

Bater unfer ic.

y. Bon der Pforte der Solle:

N. Befreie thre Seelen, o Herr.

V. Laf fie ruben im Frieden: N. Amen.

v. Berr, erhore mein Gebet :

Rl. Und lag mein Rufen zu Dir tommen.

### Laffet uns beten.

Befreie, o Serr, die Geelen Deiner Diener und Dienerinnen R. N. von den Banden ihrer Sünden, und erlaß ihnen, nach Deiner unendlichen Barmbergiafeit, Die Strafen der Rehltritte, die fie aus menschlicher Schwachheit gethan haben, damit sie, deren irdische Banderschaft vollendet ift, bei Dir das ewige leben erlangen, durch Christum unsern Serrn. Umen.

v. Serr, gib ihnen die ewige Rube:

R. Und das ewige Licht leuchte ihnen.

V. Lag fie ruben im Frieden. R. Umen.

MANNON MARKANINA MANNON MANNON

# Ausführung

bes 129 Pfalmens: De profundis.

Für die Berfforbenen.

1.) Aus der Tiefe rufe ich zu Dir, o herr! berr, erhöre mein Fleben.

Dewohl ich sethst ganz armeselig, und in der Tiefe meiner vielfältigen Sünden und bösen Gemüthöneigungen vergraben bin, so will ich dennoch auch für die Seelen der Verstorbenen Deine Gnade und Varmherzigkeit anrusen, und Dich bitten, daß Du sie aus dem Kerker erlösten wollest. Ich weiß, daß Du das Fleben und Klagen meines Mundes nicht verachten wirft, o Herr, denn Du bist ganz autig und barmherzig.

2) Laf Deine Ohren aufmerkfam fenn auf die Stimme meines Flebens.

Du Selbst, o Herr, hast mir befohlen, daß ich für Lebendige und Todte beten foll, weil wir alle Brüder und Kinder eines Baters, und Miterben ei-

nes-Reiches find. Wie wirft Du denn Deine Obren von meinem Aufen abwenden fonnen? Oder ift es moalich, daß Deine unendliche Gute meines Klebens verdrüßig werde.

3.) Ach Berr, wenn Du der Gunden gedenfen willft, Berr, wer wird beffehen fonnen?

Wenn Du Deine Augen auf meine vielfältigen und schweren Gunden und jene der Geelen, für welche ich bete, wirfft, und nach der Strenge Deiner Gerechtiafeit mit und verfahren willft; fo ift gewiß, daß ich vor Dir nicht befichen fann. Denn wenn die himmel vor Deinen Angen nicht rein, und die Engel por Dir boshaft erfunden worden find, mie merde ich die außerste Scharfe Deines Urtheiles ertragen können, der ich aus Lehm und Letten gemacht bin, und nichts als Unvollkommenheit aufweisen fann?

4.) Aber bei Dir ift Bergebung : und um Deines Gefetes willen habe ich mich auf Dich verlaffen.

Deine große Milde und Gutthätigfeit, durch welche Du unfere Gunden nachläffen, richtet meine Soffnung wieder auf; und dein heiliges Gefet, in welchem du und die Nachlassung der Sünden versprochen hast, erwecket meine Zuversicht: deshalb bitte ich dich, o barmherziger Vater, du wollest die Seelen der Verstorbenen von ihren Sünden erlösen.

5) Meine Seele hat fich auf Sein Wort verlagen, meine Seele hat auf den herrn gehoffet.

Auf wen will ich denn hoffen, oder wen soll ich anrusen, als eben Dich, der Du uns Gnade und Barmberzigkeit verssprochen haft, und und liebest, wie ein Vater seine Kinder? Erbarme Dich denn der Seelen der Gerechten, die Dich um Erlösung anrusen.

6.) Von der Morgenwache an bis zu der Macht foll Ffrael auf den Herrn hoffen.

Von dieser Stunde an bis auf den letzen Athem werden wir unsere Soffnung nicht fahren lassen; denn Dein väterlicher Schoof stehet denen allezeit offen, die Dich im Geiste und in der Wahrheit anzusen, und auf Dich ihr Vertrauen sein; deswegen hoffe ich, o gütiger Vater! Du werdest mein demüthiges Flehen für die armen Seelen nicht verwerfen.

7.) Denn bei dem Serrn ift Barmbergigfeit gund überfluffige Erlöfung.

Obschon unsere Sünden groß sind, so ist doch Deine Barmherzigkeit unendlich größer, welche Dich dahin bewogen hat, uns Deinen eigenen Sohn zu schenken, durch dessen heiliges Blut wir erlöset worden sind. Durch dieses heilige Blut wollest Du das Feuer der leidenden Seelen auslösehen.

8.) Und Er wird Ffrael von allen feinen Sünden erlöfen.

Durch dieses heilige Blut hoffen wir, daß Du uns und alle verstorbene Christgläubige von der wohlverdienten Strafe erretten, und zu Deiner ewigen Unschauung führen wirft, wo wir und sie Dich ewig loben, lieben und preisen werden.

Berr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen.

#### Gebet der Rirche.

D Gott, Du Schöpfer und Er- tofer aller Christgläubigen! verleihe ten Seelen Deiner Diener und Dienerinnen die Verzeihung aller Tunden, welche sie allezeit gewünscht

haben, durch gottfelige Fürbitte gu Theile werde, Der Du lebest und herrscheft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

# Rraftiges Mittel

Die Laffer und verfehrten Gemuths. Reigungen auszutilgen.

CONTRACTOR Dein ganges Leben ift ein immermahrender Rrieg. Wenn bu nicht ewig verloren geben willft, fo mußt du obne Unterlag mider dich felbit und mider deine verfehrten Gemuths= Reigungen freiten. Fange bei bem Lafter an, ju dem du an meiften geneigt bift, welches du in einer Generalbeicht, mit Sulfe eines flugen Beichtvaters, leicht erfennen wirft, und bore nicht auf wider daffelbe ju ftreiten, bis bu es vollia übermunden und von dir abgelegt baff ; bann fannft du ein anderes angreifen, und fo von diefem jum britten fommen, bis du endlich alle ganglich ausgerottet haben wirft. Muf gleiche Weife mußt du nachdem auch anfangen, die Tugenden einzupffangen, bis du zur mabren Vollfommenheit gelangeft. Damit aber alles diefes defto gludlicher von fatten gebe, fo gebrauche bas vortreffliche

Mittel, welches dir der heilige Ignatius die Sand gibt, wie du hier feben fannst. Mittel, welches dir der heilige Kanatius an

- die Sand gibt, wie du hier sehen sannst.

  1. Früh Morgens nach deinem Gebete masche einem festen Vorsah, dich den Tag hindurch vor diesem Laster gänzlich hüten.

  2. Seh den ganzen Tag auf deiner Hut, bekonders in der Gelegenheit zur Sünde, und erhebe zuweilen dein Herz zu Gott, damit Er dich in diesem Streit kärfe und beschüßte.

  3. Solltest du dich den Tag hindurch etwa verschlen, so erwecke eilends Reue und Leid darüber, und muntere dich selhst wieder auf mit einem neuen Vorsahe, dich ein andersmal besser in Acht zu nehmen.

  4. Abends nach deinem gewöhnlichen Gebete zähle nach, wie oft du den Tag durch gefallen bist; bitte Gott um Verzeihung; lege dir selbst eine Vuse auf, je größer oder kleiner, je öster oder weniger du gefallen bist.

  5. So oft du beichtest, so zeige dem Veichtwater an, wie du dich von der lesten Veichtwater die in diesem geistlichen Kampse verhalten hast. Du mußt aber, so viel du kannst, beständig bei einem Veichtvater bleiben, sonst wird dir schwerlich zu helsen fenn.

  6. Kasse wohl zu Gemüthe, das die wahre innerliche Andacht und christliche Frömmigsseit besonders in der Autödtung deiner Laster bestehe, ohne welche dir alle äußerliche Andachten nichts nüben: deswegen wird sie dir auch in vielen Stellen dieses Vuches so hoch

anbefohlen, worin man fich befonders durch die Ausrottung deiner bösen Gewohnheiten zum christlichen Leben anzuführen bestissen ist.

Gebet um Austilgung ber Lafter.

Deiliger Gott und Vater der Barmherzigkeit, errette mich aus der jam= merlichen Dienstbarkeit meiner Feinde, und gerbrich die Bande meiner Lafter und verkehrten Gemuths= Reigungen, damit ich Dir in ber Freiheit der Rinder Gottes Dienen moge. Dir ift meine Schwachheit und die Bosheit meiner Keinde befannt. Du weißt, wie oft und gefährlich ich ohne Unterlaß von Zorn und Unwillen, von Geis und Sochmuth, von Beilheit und 11nmafig= feit, und vielen andern Laftern angefochten werde. O herr! was muß nicht unter diesen so grausamen Inrannen eine arme Geele ausstehen, die Dich von Sergen zu lieben, und Dir au dienen begehrt!

Errette mich aus der Noth, ich fiche zu Dir um Hulfe, und bereue von Herzen, daß ich, diesen meinen Feinden zu gefallen, Dich jemals beleidiget habe. Nun ist es beschlofzien, es soll nimmermehr geschehen; ich will sie angreisen in Deinem heizligen Namen, und hosse mit Deiner Higen Namen, und hosse mit Deiner Hise gänzlich zu überwinden. Stehe mir bei, o Herr! und stärfe mich durch Jesum Christum, welcher mit Dir lebt und herrschet in Ewigkeit. Almen.

### Gebet

um die Reinigkeit des Leibes und der Seele.

Allmächtiger Gott und Herri der Dameine Seele nach Deinem Ebenbilde erschaffen hast: bewahre sie vor aller Unlauterkeit, damit sie nicht geschändet und verunehret werde. Bewahre auch meinen Leib, welchen Du zum Tempel des Heiligen Geistes geweihet, und Jesus' Christus durch seine leibliche Gegen-

wart so oft geheiliget hat.

O Herr! ohne Deine Gnade kann ich den so kostbaren Schap der Reisnigkeit meines Leibes nicht bewahren; darum nehme ich meine Zuslucht zu dir. Du bist, o Jesu! der keusche Gespons der reinen Seelen, und hast so viele Zausende in Reinigkeit des Leibes und der Seele erhalten, welche von Natur auch schwach waren, wie ich selbst. Soll ich denn nicht auf Deinen Beistand hossen, wie schwach ich immer senn mag? Mit Dir und durch Dich ist mir alles möglich.

So verleihe mir dann, o herr! daß ich durch wahre Behutsamkeit nud indrunktiges Gebet mit deiner hulfe meine Feinde zu Schanden mache; daß ich meine innerlichen und äußerlichen Sinne verwahre; daß ich alle Gelegenheit meide, und die

Reinigkeit von Herzen also liebe, daß ich dir, v mein Jesu! ganzlich gefalle, und in der glückeligen Ewigskeit der keuschen Schaar zugesellet werde, welche dir, v unbestecktes Lamm Gottes, überall nachfolget. Amen.

# Gebet um chriftliche Geduld.

O Gott! meine Zusucht und mein einziger Trost! erhalte mich durch deine mächtige Gnade, damit ich unter dem Kreuze nicht verzage. Ich weiß zwar, daß es besser ist, hier leiden, als in Freuden leben; daß ich durch Kreuz meine Sünden abbüsen, dir nachfolgen, und den Himmel verdienen muß; ich weiß, daß meine Ungeduld dir missällt, und mir selbst mein Kreuz noch schwerer macht: und dennoch, wenn du, o starter Gott! mir nicht zu Hüste kommeß, werde ich alsbald

verzagt, fleinmuthig, verdrußig und widerspänstig und verliere hiedurch

verzagt, kleinmüthig, verdrüßig und widerspänstig und verliere hiedurch alle Verdienste und Früchte meines Leidens.

D Herr, sen denn mein Tröster in dieser Noth, und mache, daß ich, in Vetrachtung der ewigen Freuden, welche auf so kurzes Leiden ersolgen, und nach dem Beispiele so vieler Heiligen, mich standhaft erzeige in allen Peinen und Schmerzen, in Schmach und Spott, in Angst und Versolgung, in Armuth und Elend. Dieses und noch mehr haben auch so viele deiner Auserwählten und Beiligen gelitten. Es hat nun aber ein Ende; mein Kreuz und Leiden wird durch den Tod bald vollbracht und ganz vollendet werden.

Du, o gebenedeiter und leidender Heiland, der du alle diese Heiligen gestärft hast: stärke auch mich, dam mit ich willig und geduldig, dir zustliebe und für dich, wie du für mich, das liebe und für dich, wie du für mich Dieses und noch mehr haben auch fo viele deiner Auserwählten und Beiligen gelitten. Es hat nun aber ein Ende; mein Kreuz und Leiden wird durch den Tod bald vollbracht und

Du, o gebenedeiter und leidender Beiland, der du alle diese Beiligen gestärkt haft: stärke auch mich, bamit ich willig und geduldig, dir gualles ertrage, und nach dir durch dieses zeitliche Kreuz in die ewigen unaussprechlichen Freuden eingehen möge. Amen.

# Die fieben Bufpfalmen.

Mit einer furgen Darftellung des Inhalts.

Der 1 Bufpfalm, im Pfalt. der 6.

Die Seele, verwirrt heim Anblicke ihrer Berbrechen, wendet fich zu Gott, wie ein Kranker zu seinem Arzte. Sie seufzet und weinet, und Gott erhört ihr Flehen.

Derr, ftrafe mich nicht in Deinem Grimme; züchtige mich nicht in Deinem Zorne.

Erbarme Dich meiner, Herr, denn ich bin schwach. Seile mich, Gott! denn meine Glieder beben.

Meine Seele leidet heftige Bermirrung, ach Gott! wie lange noch?

Wende Dich ju mir, o Gott! rette meine Seele. Hilf mir um Deiner Güte willen.

Denn im Reiche der Todten rübmt man Dich nicht; im Grabe, wer preifet

Dich dort?

Abgemattet vor Seufzen, überschwemme ich mich meinen Thränen mein Lager die gange Nacht hindurch, und nebe mit Zähren mein Bette.

Bor Gram ift das Leben meiner Augen erlöschen; ich veralte wegen der Menge

meiner Widerfacher.

Weichet jurud, ihr alle, die ihr Bofes thut; benn Gott höret mein Weinen.

Mein Fleben nimmt der herr an; Gott erhört mein Gebet.

Sie müßen zu Schanden werden meine Feinde; fie mugen erzittern, gurude weichen, ploplich ju Schanden werden.

Die Chre fen dem Bater tc.

Der 2 Bufpfalm, im Pfalt. der 31.

Empfindungen einer Scele, die fich befehrt bat. Gine der erften Pflichten einer reuigen Seele ift , ihre Gunden vor Gott gu befennen. Strafe der Unbuffertigen; Freude der Berechten.

Glückselig ist der Mensch, dem die Uebertretung vergeben, dem die Gunde bedecket ift.

Blückselig ift der, dem Gott die Mif-

fethat nicht zurechnet, und in deffen Beift fein Betrug ift.

Da ich es verschweigen wollte, zehrten meine Glieder ab: denn ich jammerte den ganzen Tag.

Schwer lag Deine Sand auf mir Tag und Nacht, daß mein Lebensfaft, wie im schwülen Sommerbrande, vertrocknete.

Da bekannte ich Dir meine Gunde und verhelte Dir meine Miffethat nicht.

Ich will, fprach ich, dem herrn meine Nebertretungen bekennen: und Du ersließest mir meine Sünden Schuld.

Darum werden denn auch alle Frommen, wie ich, um Vergebung zu Dir beten.

Wenn die Zeit der Trübfal sich einfinder, wenn die Leiden wie Wassersluthen einherströmen, werden sie nicht an diefelben reichen.

Du bist meine Zuflucht; Du befreiest mich aus der Angst, Du machest, dassum mich ber Rettungsgefänge erschallen.

Ich will dich unterweisen, und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst, will rathen dir, und meine Lugen über dich halten.

Möchtet ihr doch nicht so vernunftlos senn wie Rosse und Maulthiere.

Mit Baum und Gebig bandiget man

sie, wenn sie sich nicht regieren laffen wollen.

Den Sünder erwartet vielfältige Strafe; mer aber auf Gott vertrauet,

der wird die Gnte umgeben.

Frenet ench Gottes, frohlocket, ihr Tugendhaften; es ertone, ihr Nechtschaffenen, euer Zubelgesang.

Chre fen dem Bater 2c.

Der 3 Bufpfalm, im Pfalt. der 37.

Befchreibung der Munden, die der Seele von der Sünde geschlagen werden. Eine bußfertige Seele soll die Leiden dieses Lebens als ein Mittel ansehen, Gott für ihre Sünden genug zu thunt.

Derr, ftrafe mich nicht in Deinem Zorne; juchtige mich nicht in Deinem Grimme.

Die Pfeile Deines Zorneifers fecken in mir: schwer liegt auf mir Deine Sand.

Sift nichts Ganzes an meinem Leibe vor deinem Grimme, es ist feine Rube in meinen Gliedern, um meiner Sünden willen.

Die Strafe meiner Schuld geht über mein Saupt empor; wie eine große Laft liegt fie schwer auf mir.

Meine Wunden finten und eitern, um

meiner Thorbeit willen.

Mein Elend drückt mich zu Boden: den gangen Tag naget mich der Kummer.

In meinen Lenden tobet der Brand; der Schmerz bat meinen gangen Leib erariffen.

Ich bin wie erstarrt und zermalmet. Ich beule im Angftgeschrei meines Bergens.

Dir ift, o Berr! mein Berlangen befannt; mein Seufzen ift Dir nicht verborgen.

Mein Berg bebet; die Arafte haben mich verlaffen; mein Angesicht ift mir erloschen.

Meine Geliebten und Freunde stehen ferne von mir, um meiner Krantbeit willen; und meine Nachbarn scheuen fich, mir nahe zu fommen.

Die mir nach dem Leben ftreben, legen

mir Schlingen.

Die mein Unglück suchen, reden gu meinem Berderben, und finnen täglich auf Lift.

Ich aber bin wie ein Tauber, der nicht hört, wie ein Stummer, der feinen Mund nicht aufthut.

Wie ein Mensch bin ich, der nichts bort; der keine Widerrede in seinem ? Munde führt.

Auf Dich vertraue ich, o Gott! Du &

wirst mich erhören, Du, mein herr und mein Gott!

Denn ich bete: Ach! lag meine Feinde sich nicht über mich freuen, laß sie nicht, wenn mein Fuß wantet, sich über mich stolz erheben.

Ich bin gur Geifel bereitet, meine Trübfal fommt mir nicht aus dem Genichte.

Daber bekenne ich meine Missethat und bin bekümmert um meine Sünden.

Wenn auch meine Feinde vergnügt leben, und überhoben find, wenn auch die Zahl derer, fo mich baffen, zunimmt;

Wenn auch sie mir Gutes mit Bosem vergelten, und meinen Namen beschimpfen: so werde ich doch nicht aufhören, dem Guten nachaustreben.

Bleibe du mir nabe, o herr mein Gott! und entziebe mir Deine Hulfe nicht.

Eile Du mir beizustehen, o herr mein Erretter! Shre fen dem Vater ic.

Der 4. Bufpfalm, im Pfalt, der 50.

David, mit Schweren Sünden befaden, gießt in diefem Pfalmen feine Neue und feine Betrübnif darüber vor Gott aus, und halt um feine große Barmherzigkeit an.

Erbarme Dich meiner, o Gott! nach Deiner großen Barmberzigfeit.

Tilge alle meine Nebertretungen nach ter Menge Deiner Erbarmungen.

Basche mich ganglich von meiner Miffethat, und reinige mich von meiner Gunde.

Ich bekenne meine Frevelthaten, und meine Sünde schwebt mir immer vor Augen.

Dir allein habe ich gefündiget. Bor Dir habe ich Böses gethan. Herr, Du bist gerecht in diesen Deinen Worten, Du bist untadelhaft in Deinen Richtersvrüchen.

Sieh, in Sünden bin ich geboren: in Sünden hat mich meine Mutter empfangen.

Sieh, Du liebest die Wahrheit. Du hast mir die tiefen Geheimnisse Deiner Weisbeit geoffenbaret.

Nun besprenge mich denn mit Ffoph, daß ich rein werde; wasche Du mich, daß ich weißer werde als Schnee.

Laß mich in Deinem Worte Freude und Wonne hernehmen, daß meine Glieder, die Du zerschlagen haft, wieder fröhlich werden.

Wende dein Angesicht von meinen Gunden ab, und vertilge alle meine Missethat.

Schaffe Du, o Gott! in mir ein reines Berg. Erneuere in meiner Seele ben Beift ber Gerechtigseit.

Verwirf mich nicht von deinem Angesichte. Entzieh mir nimmermehr Deinen Seifigen Geift.

Erfreue mich wieder mit Deiner gnädigen Sulfe. Stärfe mich mit dem Geifte

der Weisheit.

Ich will die Lasterbaften von Deinen Wegen unterrichten, daß fich die Sünder zu Dir bekehren.

Gott, Gott meines Heiles! errette mich von der Blutschuld; so soll meine

Bunge Deine Güte befingen.

Deffne, Herr! meine Lippen, daß mein

Mund Deinen Ruhm verfündige.

Sättest Du Opfer von mir verlangt, so würde ich Dir deren gebracht haben; aber Brandopfer sind nicht Deine Sache.

Ein zerknirschter Geift ift das Opfer, das Dir gefällig ift. Gott ein zerknirschetes, und gedemüthigtes herz wirst Du ja nicht verachten.

Herr, thue wohl an Sion nach Deiner Gnade; baue die Mauren Jerufalems.

Dann werden Dir das Opfer der Gerechtigfeit, die Brand- und andere Opfer wieder gefallen; dann wollen wir auf Deinen Altar Kälber hinlegen.

Ehre fen dem Bater 2c.

Der 5. Bufpfalm, im Mfalt. 101.

Der Prophet siellt hier Gott den traurigen Bustand seines in der Gefangenschaft schmachtenden Bolkes vor, und bittet Ihn um dessen Befreiung der Juden aus der Gefangenschaft, und die Widererbauung Ferusalems sind Borbilder der Erlösung des Menschengeschlechtes, und der Gründung der Kirche durch den Messas. Dieser Pfalm schieft sich für eine Seele, die von den Fesseln der Sünde befreiet zu werden wünscht.

Derr , hore mein Gebet : lag mein Ru-

fen vor Dich fommen.

Berbirg Dein Angesicht nicht vor mir; in meiner Angst neige Dein Ohr zu mir.

Wenn ich Dich anrufe, wollest Du

mich eiligst erhören.

Meine Lebenstage verfliegen wie Rauch dahin; meine Glieder gehen wie dürres Reis im Feuer auf.

Wie abgemähtes Gras, so verwelket mein Herz: denn ich vergesse auch meine

Speise zu nehmen.

Neben meinem wehklagenden Seufzen bin ich abgezehrt auf haut und Bein.

Wie in der Sinöde ein Pelikan, wie ein Nachtrabe in Wüsteneien, so bin ich.

Ich wache, und gleiche einem einfachen

Sperlinge auf dem Dache.

Täglich schmäben mich meine Feinde,

und die mich vorher priefen, haben sich

Niche effe ich mit meiner Speise, und

mische mein Trant mit Thranen.

Wegen Deines Grimmes, um Deines Borneifers willen: denn Du hubft mich auf, und warfft mich zu Boden.

Meine Lebenstage nehmen ab wie ein Schatten; ich verdorre wie abgeschuitte-

nes Gras.

Aber Du, herr, bleibest ewiglich, und Dein Ruhm dauert durch alle Zeiten bin.

So fich benn auf, erbarme Dich Sions: benn die Zeit fie gu begnadigen, die beftimmte Zeit ift gefommen.

Deine Diener sehnten fich nach Sions Trummern: fie benten voll Bekummerniß

an ihre Stätte.

Auch die Seiden werden Deinen Namen fürchten , o Serr! und alle Könige der Erde werden Deinen Namen verfündigen.

Wenn der Herr Sion bauen, wenn Er fich in Seiner Herrlichkeit zeigen wird.

Er blickt herab auf das Gebet der Berlassenen; Er verachtet ihr Fleben nicht.

Das werde für die folgenden Zeiten niedergeschrieben, daß fünftig entstehende Bolter den herrn loben.

Er ficht herab von Seiner herrlichen §

Sohe: vom Simmel blieft der Herr herab !

Um das Scufzen der Gefangenen zu hören, und die Kinder der Erschlagenen

zu retten.

Das sie zu Sion den Namen Gottes preisen, und sein Lob zu Jerusalem verfünden.

Wenn Er einst die Bolfer und die Konige in Gines gusammen bringen wird,

Ihn, den Serrn ju verehren.

Er hat Ihn in Seinem fraftvollen Alter: Offenbare mir die geringe Anzahl meiner noch übrigen Lebenstage.

Nimm mich in der Sälfte meiner Tage nicht weg; Du lebest ja durch alle Zeiten

fort.

Du haft, o herr! im Anfange die Erbe gegründet, und die himmel find Deiner hande Werk.

Sie werden vergeben, Du aber bleibest: sie alle veralten wie ein Kleid.

Wie ein Gemand werden fie von dir geändert.

Du aber bleibest, wie Du bist, und Deine Lebensjahre nehmen nicht ab.

Lag doch die Kinder Deiner Berehrer das Land bewohnen; und ihre Nachkommenschaft vor Dir bleiben. Ehre fen ic.



Der 6. Bufpfalm, im Pfalt. der 129.

Diefer Pfalm bezieht sieh wieder auf die Befreiung der Juden aus der Gefangenschaft, und dient dem Sünder jum Muner,
wie er die Barmherzigfeit Gottes anflehen
foll.

Uns der Tiefe rufe ich zu Dir, o Herr! Herr, höre meine Stimme; es merke Dein Ohr auf mein Fleben.

Wenn Du, herr! nicht Günden ver-

geben willft, wer wird vor Dir bestehen? Doch bift Du gewöhnt zu verzeihen; Herr, um Deines Gesetzes willen harre ich auf Dich.

Meine Seele harret auf Dein Bort. Meine Seele hoffet auf den herrn.

Bon einer Morgenstunde zur andern, Ifrael, hoffe auf Gott.

Denn der herr ift gutig, Er errettet gerne.

Er wird Ffrael befreien von allen Sündenfrafen.

Chre fen dem Baier ze.

Der 7. Bufpfalm, im Pfalt. der 142.

David , von feinen Feinden verfolgt : fieht fein Unglück als eine gerechte Strafe an. Er bittet Gott buffertig um Befreiung von fei- f

nen Feinden. Go foll fich der Chrift in der Trübfal verbalten.

Höre, herr, mein Gott! merke auf mein Fleben, nach Deiner Treue; erhöre mich um Deiner Gute willen.

Bebe nicht in das Gericht mit Deinem Anechte; denn vor Dir wird fein Leben-

diger unfträflich befunden.

Der Feind verfolgt mich; er tritt mich lebendig zu Boden.

Er legt mich, wie langst Berftorbene, in Lodenacht.

Mein Geift finft ohnmächtig dabin; mein Serz ift in meinem Leibe erffarrt.

Ich denke nun an die vorigen Zeiten; und überlege alle deine Thaten, und rede in mir von deinen mächtigen Werken.

Bu dir breite ich meine Hände aus; meine Geele lechzet wie dürres Erdreich nach dir.

Erhöre mich eiligft, o herr; mein Geift verschmachtet.

Wende dein Angesicht nicht von mir weg: sonst werde ich denen gleich, die in die Todesgruft hinabsahren.

Laß mich frühe deine Gute erfahren; benn ich trane auf dich.

Beige mir den Weg, den ich wandeln ?

foll; denn zu dir erhebe ich meine Scele. Herr, errette mich von meinen Feinden; bei dir suche ich Schuß.

Lehre mich thun nach deinem Wohlge-

fallen; denn du bift mein Gott.

Dein guter Geift leite mich auf Die rechte Babn.

Um deiner Shre willen, Serr, belebe mich wieder; um deiner Gute willen, rette mich aus der Noth.

Rach deiner Gnade wollest du meine

Reinde vertreiben.

Bertilge Me, Die meine Seele verfolgen; denn ich bin bein Diener.

Chre sen dem Bater, 1c.

# Bußgebet

des Königs Manasses, wenn man schwere Sünden begangen hat.

Allmächtiger Herr und Gott! vor dem alle Geschöpfe in Schrecken stehen, und vor deffen Majestät alles Erschaffene bebet: unerträglich ist der Zorn, den Du den Sandern

drobest; aber unermeklich und unausforschlich ist auch die Barmbergiafeit, die Du verheiffen haft: denn Du, o allerhochster Berr! bift gang gutia, langmuthig und von großer Erbarmuna, und es gerenet Dich der Menschen Bosheit. Du haft, o Berr! nach Deiner vielfaltigen Gute Barmbergigfeit denjenigen verheiffen, welche Dir gefündiget haben, und hast durch die Menge Deiner Erbarmungen beschlossen, den Gunden Gnade zu verleihen, da fie zur Bufe schreiten. Defiwegen haft Du, o Berr! feine Buffe auferlegt den Gerechten, namtich dem Abraham, Maak und Jakob, die nicht wider Dich gefündiget haben; fondern haft die Buffe um meinetwillen verordnet, der ich ein großer Gunder bin. Ach Berr! meine Gunden find zahlreicher als der Sand am Meere, und ich bin nicht würdig wegen meinen vielfältigen Gunden zu Deinem

Simmel aufzublicken. Hier liege ich gefangen, von der schweren Last meiner Sünden so sehr gebeugt, daß ich meine Sunden so sehr gebeugt, daß ich mein Haupt nich ausheben kann, und keine Erquickung noch Trost zu hossen habe: und das billig, o Herr, weil ich Deinen Zorn erweckt, und so viel Boses vor Deinen Augen gethan habe. Deinem Willen habe ich mich widersest, und Deine Gewich gegeben: nun aber, o Herr! bete ich Dich vom Grunde meines Herzens an, und bitte, Du wollest mir gnädig senn. Ich habe gesündiget, o Herr! ich habe gesündiget. Fest bekenne ich meine Missethaten; ich bitte Dich sehentlich, liebster Herr! verzeihe mir, und vertilge mich nicht in meinen Missethaten. Gedente nicht ewig meiner Bosheit, und verstoße mich nicht in den Abgrund der Hölle; sondern hilf mir Unwürdigen nach 

Deiner großen Barmbergiakeit: benn Du bist ein anadiger Gott der Buffenden, und wirft Deine Gute an mir erweisen. Dafür will ich Dir alle Tage meines Lebens Dant fagen, indem Dich alle Rrafte der Simmel loben und preisen: denn dir, o Serr! gebührt alle Ehre, Lob und Preis immer und ewig. Amen.

Wie der Mensch die göttliche Barmbergigfeit anrufen foll.

D Gott! du Erschaffer aller Menschen! obwohl du in allen deinen Werken wunderbar bist, so bist du doch viel wunderbarer in den Werken deiner freundlichen Gute: denn du verschmabest feinen, verlaffest feinen, wenn nicht etwa einer thorichter Beise dich verläßt. Du schlagest nicht zu in beinem Borne; fondern gibft auch benen beine Gaben, die dich zum Zorn reigen, wenn fie nur von der Bosheit ablassen wollen. O

mein Gott! du Grundfeste meiner Seligkeit, und mein Erhalter! ich tinglückeliger habe dich zum Zorne gereißt, ich habe Boses vor dir gesthan, habe deinen Grimm erweckt, deinen Zorn verdient. Ich habe gessündiget, und du hast es geduldet; ich habe übertreten, und du schonest meiner. Wenn ich Wiederstehre, so nimmst du mich auf, ja, was mehr ist, wenn ich es lange ausschiebe, so wartest du auf mich. Du ladest mich Widerspenstigen freundlich ein, wartest die ich kompsengest du mich komme, so empfangest du mich freundlich, wenn ich gefallen din, so richtest du mich wieder auf.

Wohlan, du Vater der Varmberzigkeit und Gott alles Trostes!

durchdringe mein Fleisch mit deiner Furcht, damit ich der Sünde entgesche, und der Strafe, die ich verdiene.

be, und der Strafe, die ich verdiene. &

Laß die Freude deines Heils wieder in mich kommen. Du wirst, o Herr! wein betrübtes und zerknirschtes Herz nicht verachten. Mein boses Gewissen naget mich zwar, aber Deine Erbarmungen beruhigen mich; die Wenge meiner Günden macht mich verzagt und kleinmüthig, hingegen schöft mir Deine große Güte Berztrauen ein; meine Bosheit halt mich zurück, hingegen muntert mich Deine Freundlichkeit wieder auf, und Deine Barmherzigkeit, die ich allezeit loben werde. Amen.

# Gebet,

wenn man wegen feinen Gunden geangftiget und fleinmuthig wird.

D Gott! wenn ich an die Menge and große meiner Sunden denke, und dabei mein scharfes Gericht bestrachte, unwissend, ob ich Deiner Liebe wurdig bin, oder Deinen Haß verdienet habe; so werde ich gang ?

fleinmuthig und trostlos, und weiß mir nicht zu helsen. Wenn ich aber meine Augen auf Deine unendliche Barmherzigkeit wende, o Jesu! Du Liebhaber der Menschen! so verdamme ich meine Zaghaftigkeit, und erschrecke über mein Mistrauen. Denn alles redet mir von Deiner mildreichen Gütigkeit: Du hängst am Kreuze sür mich armen Günder; Deine heilige Seite hast Du mir zur Ruhestätte eröffnen lassen: Deine mildreichen Arme streckest Du am Kreuze aus, mich freundlich zu umfangen; Dein Haupt hast Du im Tode geneigt, allen Sündern den Kuß des Friedens zu geben; die Rissen Deiner Wunden stehen noch offen, und stellen mir Deine Varmherzigkeit vor. Mache dich denn auf, vo meine Seele, und eile, mit dem verlornen Sohne, deinem liebsten Vater in die Arme; kehre wieder in deine Ruhe; Jesus, dein Heiland, beine Rube; Jefus, bein Seiland, &

hat dir Gutes gethan, warum ver-jageft du, meine Seele! und warum betrübest du mich? Dein Leben hat Jesus vom ewigen Tode erloset; Er hat dich mit Barmberzigkeit und Erbarmungen gefront; wie ein Bater hat Er fich über bich erbarmet, und bich mit ewiger Liebe umfangen; Er ift dein Sirt, dein Freund, bein Gutthater, bein Berr und bein Gott, und was haft du zu fürchten, wenn Er sich beiner annimmt? Defiwegen fen weit von mir jede Kleinmuthig= feit und jedes Miftrauen! und obschon der bofe Feind durch fleinmuthige Gedanken mich von meinem Vorhaben abschreden will, so werde ich doch beständig bis in den Tod auf Dich hoffen, den ich weiß, wenn ich geglaubt habe, und auf wenn ich hoffe; namlich, auf Dich, o mein Berr! und meine Hoffnung im Lande ber Lebendigen! dir will ich bienen, und dich lieben bis an's Ende. Amen. &

# Kurze Betrachtungen

über Die

nothwendigfen Glaubensartifel.

# Unterweisung

von der Beschaffenheit der Betrachtung.

Die Betrachtung ift eines der fraftigfien Mittel, durch melches eine chriftliche Scele in dem angefangenen Guten geftärft, und vor dem Gundenfalle bemahrt werden fann. D wie viele Berdemmte liegen jest in der Solle, welche wirflich auf ewig felig wären, wenn fie fich mabrend ihrem Leben eines fo beilfamen Mittels batten bedienen wollen. Aft dir nun, driffliche Geele! bein emiges Seil ernftlich angelegen, und willft du dich vor dem gefährlichen Gundenfalle in vorige Sunden huten, fo laffe feinen Tag vorbeigehen, an dem du nicht wenigstens eine Biertelftunde in andächtiger Betrachtung gubringeft. Berfuche es eine Zeitlang, fo wirft du mit großem Rugen an dir felbft fühlen, daß ich dir die Wahrheit geredet babe: und wenn

du es Zeit beines Lebens beständig hältst, fo darf ich wohl fagen, ich glaube nicht, daß bu verdammt werdeff.

Das Betrachten iff aber feine fo fchwere Sache, als du dir vielleicht vorfielleft. Du findeft bier verschiedene Betrachtungen, beren bu dich, in Abgang anderer, auf folgende Weise leicht bedienen fannft.

- 1. Nachdem du ein Morgengebet mit Anbacht verrichtet haben mirft, wie G. 11. fo lies mit Aufmerksamfeit ein Bunttlein aus einer der folgenden Betrachtungen. Rachdem bu es mit Ernft gelefen und recht verfianden haft; fo besinne dich, ob du es bisher auch gehalten habeft, ob dir bein Gewiffen bierüber nichts vorwirft. Findeft du, daß bu es gethan haft, fo danke beinem lieben Gott, und bitte Ibn, Er wolle dir beifieben, daß du es allezeit halten mogeft. Saft du bich aber in etwas verfehlt, fo ermede bergliche Reue und Leid darüber, mache einen feften Borfan, dich zu beffern; bedente dich ein menia, melche Gelegenheit du ben bindurch haben wirft, dich darin zu verfündigen, und fieb, wie du dich davon büten, und in folder Belegenheit verhalten molleit, damit du Gott nicht beleidigeft, und bitte Ibn, Er wolle dir mit Seiner Gnade beifteben, und helfen diefes alles zu verrichten.
  - 2. Bom erften Bunftlein gehe jum 3meiten ; von diefem jum Deitten ; und mache es in diefem, wie im erften. Rannft bu bich aber Es de commence de la commence de la

bei dem erften Pünktlein mit Andacht aufbalten, so ift's nur defto bester. Den andern Tag faunst du an das Zweite, und so von einer Betrachtung zur andern kommen, bis du sie alle durchgegangen hast; dann fange wieder beim Ersten an.

- 3. In allen deinen Betrachtungen mußt du befonders dahin zielen, wie du dich vor dem Lafter hüten follen, dem du am meinen ergeben bist, und wieder welches du wirflich freitest, bis du es gänzlich überwunden haft, Kange hernach an, ein anderes zu befämpfen, wobei du dich eben so verhalten, und in den Betrachtungen dahin zielen sollst.
- 4. Endige beine Betrachtung mit einem anbächtigen Bater unfer ze. und englischen Grußte Ciß und behalte den kleinen Spruch, welcher am Ende einer jeden Betrachtung fiebt, und mit wenig Borten den ganzen Sinn davon in sich faßt. Diesen kannst du den Tag durch öfters unter der Arbeit, und besonders in der Gelegenheit zu sündigen, wiederholen, und hiedurch des in der Betrachtung gesaften Vorhabens und gethanen Versprechens dich erinnern.

Gott wolle dir hiezu Seine Gnade verleishen, und durch die Erfenntnif Seiner ewigen Wahrheit dich zum himmel führen.



# 1. Betrachtung.

1. Aus dem Munde Christi und Worte Gottes hat die Kirche alles vernommen, was sie und zu glauben vorhält. Wie können wir irren, da und die Wahrheit selbst lehrt? Wer follte sich denn weigern seinen Verstand dem Glauben zu unterwerfen? Danke Gott, daß Er dir das Licht des Glaubens gegeben, da Er so viele andere in dem betrübten Finsternissen des Frrthums gelassen hat.

2. Was hilft es dir aber, wenn du glaubest, wie ein Christ, und lebest dabei wie ein Heite? Wenn du die Wahrbeit mit dem Munde bekennest, und in That verläugnest! Ist das nicht die gröste Thorheit? Erwäge, worin dein Leben deinem Glauben zuwiderlauft, bereue es und sieh wie du es verbessern fannst.

Alexandry of the second of the

3. Wenn dich die Welt ansicht und dir zuruft, du follst die angethane Unbild väschen, nichts leiden, lustig und guter Dinge senn ze., so erinnere dich der Lehre Christi, auf welcher du geschworen hast zu leben und zu sterben; und halte dir es für die größte Ehre, wenn du nach Gelegenheit vor der Welt zeigen kannt, daß du die

Lehre Christinichtnur im Serzen glauben, fondern auch dein Leben darnach richten wills, so wie du dich hierin bisher verhalten, und forthin zu verhalten haft.

D Herr, ftärke meinen Glauben. Luk. 17. Daß wir ihn nicht im Herzen verbergen, sondern durch ein christliches Leben öffentlich bekennen.

# 2: Betrachtung.

Bon dem Biel und Ende des Menschen.

1. Zu welch' anderm Ziel und Ende hat dich Gott erschaffen, als das du Ihm allein dienen und gänzlich zugehören sollest? Was sträubest du dich denn? Es muß ja doch so senu. Entweder must du Ihm dier freiwillig dienen zu deinem Rugen, oder dort zu deinem ewigen Schaden Seine Gerechtigkeit mit Gewalt ertragen. Erwähle aus beiden, was dir am liebsten ist.

2. Was fann es dir nühen, wenn du schon alle Freuden genießest, alle Reichthümer zusammen häusest, und zu den höchsten Shren gelangest, aber deinen Gott und dein leptes Ziel versehlest? Du bist ein entsensiches Abendtheuer, wie eine Sonne, die nicht scheint, wie ein Kener,

das nicht brennt, oder ein Wasser, das nicht nett. Was du Gott nicht zu liebe thuff, ift alles eitel und vergebens. O was Zeit und Arbeit haft du denn bisber nicht verloren

3. Gott hat dir Leib und Seele gegeben, zeitliche und geiftliche Güter, bas Licht des Glaubens, jo viele Gnaden und Ginsprechungen, ja auch Sein eigenes Blut und Leben, bamit bu beite leichter und ficherer zu deinem Biele gelangen konntest : wie bait du diefes alles angewendet? D welch ein schrecklicher Mikbrauch! D welche große Berantwortung! Willst du noch länger so fortfahren?

O mein herr und mein Gott! Rob. 20. Gib, daß ich Dir allein lebe, und alles andere verachte.

# 3. Betrachtung.

Von der Verachtung der Welt.

1. Niemand fann zwei Herrn dienen. Entweder mußt du die Welt verachten, oder Chriftum verlaffen: fie fonnen nicht beide mit einander bestehen. Welchem von beiden dienst du wirklich? Frage dein Gewiffen.

Willst du der Welt absagen, und

Gott allein dienen: dieß haft du in der Taufe versprochen, und mit einem Side befräftiget. Wie haft du es aber gebalten? wie oft hast du den Sid gebrochen? Bedenfe und bereue es mit Schmerzen.

3. Was fann dir denn die Welt versprechen, daß du darum beinen Sid brechen wollest? Die Begierden deines Herzens sind unendlich, deine Seele ist unsterblich: wie wirst du dich demnach a. den fo geringen und vergänglichen Dingen dieser Welt erfättigen? Gott allein fann dich völlig vergnügen.

Webe der Welt, Matth. 17, und allen Weltfindern! Webe mir, wenn ich Gott und der Welt zugleich dienen will!

# 4. Betrachtung. Bom Tode.

1. D was Angst, was Furcht und Betrübnis wird auf dem Todbette den gottlosen Christen überfallen, wegen so vielen begangenen Sünden, und Unterlaszungen guter Werke, durch welche er sein heil leicht hätte bewirken können. D betrübter, o bitterer Tod! welcher allen zeitlichen Frenden ein Ende macht.
2. Thue jeht, was du alsdann gethan haben mächteft, verliere feinen Angenblick, denn jeder kann der lette fenn; je länger du gelebt haft, je näher bift du deiner letten Stunde; fie wird kommen, da du fie am wenigsten erwarten wirk.

3. Was wirft du von allem Zeitlichen denken, wenn du co einmal verlassen mußt? So lange wir leben, sind wir verblendet, da kömmt uns alles Frdische viel schöner und vortrefslicher vor, als es ist; der Tod aber deckt den Betrug auf, dann wirst du ihn, aber zu spät, erkennen. Sieh dich denn bei Zeiten vor, und sirb täglich allem ab, was du in deinem Todbette verlassen mußt.

Oherr! verleihe mir die Gnade, chriftlich zu leben, auf das meine Seele des Todes der Gerechten fterbe.

Num. 3.

# 5. Betrachtung. Bon dem letten Gerichte.

1. Bedenke, daß du einst vor dem Richterstuhle Ehristischen mußt, um dort über alles Böse und Gute, so du jemals gethan bait, Nechenschaft zu geben, und das unwiderrustiche Urtheil darüber zu empfangen. Dherr! ich glaube es so sest, als hätte ich die Bosannen schon gebört. 2. Wie wird's dir alsdann um das herz fenn, wenn alle deine Gedanken, Worte und Werke, alle deine so schändlichen und bier verborgenen Sünden vor aller Welt werden offenbar, und ohne einige Barmberzigkeit durchforschet werden? Wenn der Gerechte kaum bestehen kann, wie

wird's dir, Gunder, ergeben?

3. Dwelch' ein erschrecklicher Spruch! Gebet hin, ihr Vermaledeiten! O grausames Abscheiden! durch welches der unbuffertige Sünder für die ganze Ewigkeit von seinem Gott verworsen bleibt. Darum thue Buke, weil du noch Zeit haft, damit du an jenem Tage des Jornes nicht für ewig zu Schanden werdeft.

Mer wird vor dem Angenichte Seines grimmigen Bornes befteben. Nahum. 2.

# 6. Betrachtung. Von der Hölle.

1. Was Furcht wurde dir die Solle einflößen, wenn du das flägliche Scuften und erbarmliche Heulen der armen Berdammten hören könntest? Sie bekennen jest ihre Sünden, sie bereuen und

beweinen sie; aber nun ift's zu spät. Das höllische Fener wird nur noch mehr durch ihre Zähren entzündet. O strenge, aber vergebliche Buße der Verdammten!

2. Gott niemals anschauen, ewig im Feuer brennen, alle ersinnliche Schmerzen zugleich auf einmal, ohne einigen Trost und Linderung leiden, die höllischen Larven allezeit vor Angen haben, ewig rafen und verzweifeln: o was Webe.

3. Steige nun in Gedanken in die Solle, da du noch lebest, auf daß du nicht nach dem Tode hinunterfällst. Betrachte, wie es jest den Berdammten ergeht. Lebst du anders? hast du etwas Besteres auf ein folches Leben zu erwarten? Lerne doch an ihrem Schaden flug werden, und die strenge Gerechtigkeit Gottes fürchten.

Wer wir wohnen können in dem verzehrenden Fener in den ewigen Flammen? Hai. 33.

# 7. Betrachtung.

Bon der Ewigfeit der höllischen Reinen.

1. D schreckliche Gerechtigkeit Gottes, welche die Sünder in die Hölle um so kurze Wolluft die ganze Ewigkeit hindurch kint den graufamsten Peinen strafet!

Ach! der geringste Schmerz wird in die Länge unerträglich! Ach! wie wird es dir denn senn in dem ewigen Höllenfener, wenn es dir wegen deinen Sünden zu

Theil wird!

2. Wenn ein Verdammter, der alle tansfend Jahre nur eine Thräne vergießen follte, endlich so viel geweint haben wird, daß Simmel und Erde mit seinen Jähren überschwemmt werden können, so muß er auf's neue wieder ansangen zu brennen, als hätte er noch nichts gesitten; und wenn auch diese so unaussprechliche Zeit so oft wird verstoffen seyn als Sandkörnlein in dem Meere, als Grästein auf der Erde, und Stäublein in der Luft sind, so ift es für nichts zu rechnen, denn es bleibt noch allezeit die ganze Ewigseit übrig.

3. Du entseßest dich mit Verwunderung über die unergründliche Swigkeit, welche kein menschlicher Verstand begreifen kann Uch! verwundere dich vielmehr über dich selbst, daß du dich so oft um eine kurze Freude in dieses ewige Leid hast stürzen wollen! Entsese dich noch mehr über dein hartes, verstocktes Herz, das sich noch weigert, durch wahre Buße diesem ewigen Feuer zu entgeben. Wie lange wirst

du in dieser Gefahr verharren ?

Die Frende dauert hier nur eine furze Zeit; Das Feuer brennt doch die gange Ewigfeit. S. Augustin.

# 8. Betrachtung.

### Bom Simmel.

1. D schöne Wohnstadt Gottes! du herrliches Kunswerf der göttlichen Freigebigkeit, du kondwerf der göttlichen Freistus mit seinem Blute erworden hat, du einzig glückliche Wohnung, wo mein vergnügtes Serz alle himmlischen Freuden ohne einiges Leid auf ewig genießen soll.

2. D Gott, Du einzig Geliebter meines Herzens, dort in Deinem Reiche werde ich Dich zu schen bekommen; dort werde ich Dich lieben ohne Maaß und Ende; dort werde ich Dir und mit Dir, wie Du Gelbst, auf ewig glücklich werden. Uch, daß doch die Zeit meines Elendes abgefürzt, und meine Hoffnung in dem ewigen Vaterlande bald erfüllet würde.

3. Was liegt denn daran, was ich hier gauf Erden bin, wenn ich nur dort im Himmel mit Jesu ewig lebe? Was ift denn alles, was ich hier leiden muß, gegen einen immerwährenden Glücksftand? Sollte es mich auch mein Blut und Leben &

fosten, wie so vielen heiligen Martyrern, so wäre es doch für nichts zu schäpen, gegen das, was mir Gott im Himmel zubereitet hat. O fönnte ich es recht erfennen, wie leicht würde mich alles anfommen, was ich hier für den Himmel thun und leiden muß!

Mein Berg wird erfättiget werden, wenn ich Dich, o Gott! in Deiner Glorie feben werde. Bf. 16.

# 9. Betrachtung.

Von der Gegenwart Gottes.

1. Gott schanet wirklich auf dich, nicht anders, als wärest du allein auf der Welt. Sein heiliges Auge sieht und erkennt dichwie es Sich Gelbsten sieht und erkennt. Glaubst du es, und darfit noch fündigen?

2. Ift es dir nicht eine größere Schande, daß Gott deine Sünden sieht, als
wenn sie allen Menschen offenbar würden?
Wie oft haß du schon vor den Augen
Gottes gethan, was du vor den verächtlichsten Menschen nicht hättest thun dürfen? Du fürchtest so sehr die Augen der
Menschen, und achtest so wenig das Auge
Gottes! D was denkest du?

3. Keine Nacht ift so dunkel, kein Ort

fo entlegen, wo dich Gott nicht fieht, und bei dir ift. Umsonft verbirgst du dich vor den Menschen, Gott sindet dich doch überall. Uch! könntest du dieses recht fassen, und niemals vergessen, fürwahr du würdest nie mehr sündigen. Ist wirklich nichts in dir, das den Augen Gottes mißsallen könnte? Bedenke es wohl, und sieh, was du noch zu bessern hast.

Wenn du fündigen willft; fo fuche einen Ort, wo dich Gott nicht fieht, und thue, was du willft. S. Augustin.

# 10. Betrachtung.

Von dem ewigen Seelenheile.

1. Was soll dir noch mehr angelegen sein, als dein ewiges Seelenheit, gegen welches alle andere Geschäfte für gar nichts zu achten sind? Weltberühmte Helbenthaten, kluge Anschläge, schreckensvolle Kriegsrüfungen der Fürsten und gekrönten Häupter: was sind sie anders, als vorübergebende Schatten? Wenn dir sonst alles gelingt, und nach dem Wunsche von statten geht: was kann es dir helsen, so du Gott nicht dienest, und dein Hellen, so du Gott nicht dienest, und den Kellen, so die Geschen die hier-

über allein ohne Gorgen leben, als fonnte

es ihnen nicht fehlen, als wäre hieran nicht alles gelegen, als könnten ne wieder verbessern, was einmal mißlungen ist. Alch! dies verscherzt, ist alles verscherzt; und einmal verloren, ist ewig verloren.

2. Die so vielen und schönen Aberte, mit welchen die ganze Abelt geziert ist, sind lanter Gaben Gottes, die und zum Himmel helsen sollen; und so wir sie zu eiwas anderem gebranchen, sind sie an uns verloren. Es sollte denn die Sonne nicht mehr leuchten, alle Himmelsgestirne sollten stillstehen, die Erde sollte ihre Früchte versagen allen denen, die Gott nicht dienen. Sie selbst sollen wieder zu nichts werden, deun men sienen werden, deun men sienen wieder zu nichts werden, deun men sienen sollten wieder zu nichts werden, deun men sienen sollten zu nichts werden, deun men sienen sollten zu nichts werden, deun men sienen sollten wieder zu nichts werden, deun men sienen sollten zu nichts werden, denn wer feinem Gott nicht leben will, ift ja nicht würdig, daß er lebe.

3. D wie wenig find, die fich das Beil ibrer Seele angelegen fenn laffen, ba man fonst für alles forgt, bas Geld muß vermehrt, das Gut verbeffert, das Glück je bober und höber getrieben werden. Im Zeitlichen wird der geringfte Schaden bedauert; der entsetliche Seelen-Schaden geht feinem ju Bergen. D was Unfoffen für den Leib, und nichts für die Geele: als gieng fie uns allein gar nichts an; als ware fie die Geele unferd argfien Feindes, AND THE PROPERTY OF THE PROPER oder gar eines unvernüftigen Thieres: als ware sie und allein darum gegeben, daß wir sie auf ewig verlieren follten. Erbärmliche Blindbeit : Wann werden uns doch die Augen einmal aufgeben: wann werden wir doch anfangen, unserm Seelenheile recht abzumarten :

Was hilft es dem Menschen, wenn er die gange Welt gewinnt; babei feine Geele verliert. Matth. 6.

## 11. Betrachtung. Bon der Gunde.

1. Gott verlieren, welch' ein erschrecklicher Schaden! Wenn wir zeitliche Güter, Saus und hof verlieren, find wir nicht zu tröften. Ach! wie foll und denn ju Bergen fenn, wenn wir Gott felbit, bas ewige und unendliche Gut, verlieren! Webe dir, o armselige Seele, die du Gott durch die Gunde verloren! Webe dir, und abermals webe! wenn du dich hierüber nicht befränkest!

2. D Gunde! wie bift du fo gemein unter den Menschen! wie ift ihnen allen deine Bosheit fo unbefannt! Du verfperreft den Simmel, eröffnest die Bolle, und macheit uns zu Keinden Gottes. D Gunder! du bist ein Gräuel und Abscheu vot den Augen Gotted. Gott ift dein Feind, Er ift dir zuwider, Er hasset dich. Dentsehliche Feindschaft Gotted! wirst du dich, o Sünder! hierüber nicht entsehen.

3. Chrifus am Kreuze, Gott mit Schmerzen und Spott umgeben, der Urheber des Lebens in dem Tode erblichen: o was für ein erschreckliches Schauspiel! Aber noch erschrecklicher ist deine Seele in ihrer Sünde. Wegen deiner Sünde hat Christus sterben wollen. Der Tod selbst war Ihm nicht so zuwider, als nur eine einzige Todfünde: und wie manche hast du schon begangen? Bereue es doch und beweine es. Dieser Schaden kann allein durch deine Zähren verbestert werden.

Mas bleibt dir nun von deinen Gunden übrig als die Schande und bittere Reue. Nom. 8.

# 12. Betrachtung.

Bon der Buße.

1. Thut Bufe, und glaubet bem Evangelium. Mark. 1. Bad beift bas anders, als bag dein Leben eine benändige Bufe fenn foll? Christus felbst

hat auf Erden gefastet, geweinet und barre Bufe gethan; was follst denn du

nicht thun, o armer Günder?

2. Keine Sünde kann ungestraft bleiben. Verschonest du dich hier in der Zeit, so wird dich Gott dort sinden in der Ewigkeit. It es nicht bester, eine kurze Zeit trauern und leiden, als ewig weh-

flagen und verzweifeln?

3. Wenn du schondeine Sünden bekenneft, deinen Leib mit härenen Aleidern bedeckeft, und andere strenge Buswerke verrichtest, so ist dieses noch nicht hintaglich. So lange du deine Sünden nicht berzlich bereuest, allem lasterhaften Anhange gänzlich auffündest, alle Ungerechtiakeiten meidest, bleibest du ein falscher Gleisner, und bist kein wahrer Büser. Die wahre Buse besteht besonder in dem Haß der Sinde, ohne welchen sonst alles nur ein eitler Schatten ist. Bedenke dich hierüber, und sieh, ob deine Buse so beschaffen ist, daß sie vor Gott austig kenn kann.

Was nüht es bich, wenn bu als ein buffenber Sünder bich erdemüthigeft; und bein Leben boch nicht anderft? S. Augustin.

# 13. Betrachtung.

Bom Aufschube ber Bufe.

1. Was wartest du doch so lange, als wolltest du deinem lieben Gott entslieben? Kann's dir denn auch bei Ihm auch undeshaglich seyn, oder schämest du dich dein schändliches Leben zu bestern? — Kannst du denn diese ewige Schönheit zu bald lieben? — Morgen! morgen! Uch! warum nicht heute, warum nicht noch in dieser Stunde? Morgen werden deine Bande nur noch stärfer und dein Herz nur noch härter seyn. Die Zeit bricht Sisen, aber sie stärfet deine böse Gewohnheit. Je später die Wunde verbunden wird, je weniger ist sie zu heilen.

2. Bas scheuest du dich Buße zu thun? Bas fürchtest du denn? Könimt es dich etwa zu schwer an, daß du ein neues Leben aufangen sollst, so gedenke, daß du einen gefreuzigten Gott anbetest, und daß der Lohn im Himmel noch wohl ein

mehreres verdienet.

3. Was hilft es, noch länger warten? Ift denn die fünftige Zeit in deiner Gewalt? Haft du darüber zu gebieren? Gott wartet auf dich — freilich ja: weißt du

aber auch wie lang Er noch warten wird? Er hat den Büßenden Berzeibung, nicht aber dem Sünder Zeit der Buße versprochen. Vielleicht wirst du ein andersmal auch Zeit haben; vielleicht aber wird es dir auch fehlen. Willst du auf ein Ungewisses hin deine Ewigfeit wagen? Dunbesonne Thorheit! wann wirst du dir, o Sünder! aus dieser Befahr doch helfen?

Ich hab' es geredet und beschloffen, nun fange ich an Pfalt. 79, und will mich gang- lich zu Gott betehren.

# 14. Betrachtung.

Die Menschenfurcht soll uns vom Guten nicht abwendig machen.

1. Laf andere von dir reden und denken was sie wollen, was kümmert dich? du wirst sie doch nicht schweigen machen. It es nicht besser, sie sagen, du senest fromm und gotteskürchtig, als daß sie dir mit Wahrheit Böses nachreden? Was liegt dir viel an den Menschen, wenn nur der liebe Gott mit dir zufrieden ist.

2. Man hält es für eine Ehre, wenn man einem großen Serrn dienet; und du schämest dich, dem König aller Könige zu dienen. Kein Sandwerksmann schenet sich sein Sandwerk öffentlich zu treiben, wie gering es immer ift; und du willst dich scheuen mitten im Christenthume der Lehre Christinachzusolgen. Weist du denn nicht, daß Er sich auch vor seinem Bater aller derer scheuen wird, die sich Seiner vor den Menschen scheuen werden?

3. Ift den der Namen Jesu so verächtlich, daß man sich Seiner schämen soll, und Ihm nicht öffentlich dienen darf? Man sage, was man will, so bleibt doch allezeit wahr, daß unter allen Menschen keiner redlicher und ehrlicher ist, als welcher Gott am meisten dienet. Bedenke dich, ob du niemals den Menschen zu gefallen, Böses gethan oder Gutes unterlassen hast, und sieh, wie du es verbessern könntest.

Sch schäme mich nicht des Evangeliums, Nom. 1. und der Lehre Besu Chriffi.

## 15. Betrachtung.

Wir follen nicht auf uns felbst vertrauen.

1. Was hast du mehr zu fürchten, als dich selbst? Deine eigene Schwachheit soll dich mehr ängstigen, als alle Höllenmacht. Ein Wort, ein Seufzer, ein einziger Unzenblick kann dich zu Boden schlagen.

Aldam bat gefündiget, Salomon hat Gott vergeffen, Betrus bat Christum verläugnet. Wie wirft du fteben , mo folche Saule gefallen find, wenn dich Gott nicht hält?

2. Wie oft werden wir überwunden, da und kein fremder Keind angegriffen bat! Unsere eigene Sinne und Begierden freiten obne Unterlag wider und: unfer Berg balt felbit mit ihnen, und ift unfer arafte Reind. D wie viele find von ihren eigenen Begierden überwunden worden, welche auvor von den wüthenditen Turannen durch Bein und Marter nicht bezwungen merden fonnten! Darum traue dir nicht au viel au, und büte dich vor dir felbit mehr, als vor allen Feinden.

3. Lerne von fo vielen Seiligen, wie du beständig vor dir felbst in Furcht und Angst leben sollst. Sute dich vor jeder Gelegenheit, besonders, wo du glaubit, daß am wenigsten zu fürchten ift. Sabe beständig ein wachfames Auge auf dich und alle deine Begierden, und rufe oft ju Gott mit dem beiligen Philippus Merius: Berr! erhalte und beschüße mich; denn weichest Du von mir, fo werde ich Dir untreu und meineidia!

Wer meinet, der fiebe, ber febe gu, er nicht falle. 1. Ror. 10.

# 16. Betrachtung.

Bon ber Gnade Gottes.

1. Alle auch die geringsten Gnaden hat Chriftus mit feinem fostbaren Blut bejablt, und uns durch Sein lettes Gebet am Arenze erhalten. Go oft du eine beilfame Ginfprechung, ober einen guten Gedanfen , der im Simmel von dir fommt verachtest, und ihm nicht nach kommest, vermehrest und verscherzest du den Breis und Werth des theuren Blutes und bittern Leibens des Seilands.

2. Es ift nicht genug, daß du dich gegen Gott für alle Gnaden, die du empfangen hast, danschaft erzeigest; du mußt Ihm auch für so viele andere danken, die du aus eigener Schuld nicht empfangen hast. Wie manchesmal hat diese himmlische Gnaden-Sonne ihre Strahlen auf dich gewichen, und hast sie vergeblich scheinen lassen.

3. Gott ermahnet dich vielleicht schon viele Jahre durch innerliche Einsprechungen zu einem recht christichen Leben, und du willst dich nicht ergeben. Wisse aber, daß du Ihm nicht entgehen kannst, und 2. Es ift nicht genug, daß du dich gegen

bierüber strenge Rechenschaft geben mußt. Wisse, daß wenn einmal die Zeit der verschmäheten Gnaden und deiner Sünden erfüllet sehn wird, es auch um dich auf ewig wird geschehen seyn. Darum danke wig wird geschehen seyn. Darum danke Gott dem Heiligen Geist für alle Gnaden, die Er dir mitgetheilt; bitte Jhn um Verzeihung, daß du sie so oft misbrauchest; bitte Er wolle nicht aufhören, dich beständig zu erleuchten: habe Acht, was Er dir ins herz redet, und besteiste dich, demselben nachzusommen, aus Furcht-Er möchte von dir weichen, und dich dir selbst überlassen, wie es vielen schon ergangen ist.

Wer viel empfangen hat, ber muß anch viel verrechnen. Luf. 22.

Compression of the contraction o

# 17. Betrachtung. Bon der Zeit.

1. The es nicht ein schrecklicher Grenel, daß wir so viele schöne Zeit so schändlich verloren gehen laffen? Das Leben ift so furz, die Zeit so koftbar, und wir leben doch, als sollten wir niemal sterben, als hätten wir hier sonft nichts zu schaffen.

2. Ach! hätte ein Verdammter nur einen Augenblick von so vielen Tagen und

Stunden, die ich fo unnut vorbeigeben laffe, o wie murde er ihn zu Rugen machen! Alle Augenblicke fonnte ich eine glückliche Ewigkeit gewinnen, und ich verfaume es. Wo Zeit ift, etwas ju gewinnen, oder Gelegenheit fich zu beluftigen, will fich feiner faumen : allein die Zeit, den Simmel zu verdienen, laffen

mir verloren geben.

3. Nicht jener Tag ift jum Beffen angewendet, an welchem du deine zeitlichen Geschäfte wohl und glücklich verrichteft; wohl aber derjenige, an dem du die meiften Berdienste gesammelt, und die Inade Gottes vermehret haft; was du fonit thuft, ift eitel und ohne Nugen. Darum laß feine Stunde, ja feinen Augenblick vergeben, wo du nicht fagen fannft : Bas ich wirklich thue, geschieht Gott zu

Das ich wirklich thue, geschieht Gott zu Ehren, und meinem Seelenheile zu Liebe.

Du findest Zeit und Weile genug für das Zeitliche, und sindest seine für das Ewige.

Deiliger Augustin.

18. Vetrachtung.

Von den heiligen Sakramenten.

1. Die so kostbaren Gnaden, welche uns zum ewigen Seelenheite am meisten

vonnöthen find, empfangen wir durch die beiligen Saframente, welche uns der Berdienste unfere Seilandes theilhaftig machen. Wer sie denn mißbraucht, der migbraucht die Berdienste Jesu Christi, und versperrt fich felbit die Simmelsthüre.

2. Go oft du aus Mangel schuldiger Vorbereitung die beiligen Saframente obne Rupen empfangeft, fo oft migbraucheft du fie. Golltest du dich nicht billia hierüber entseten? Go viele Beichten, und fo geringe Besserung; so manche Rommunion, und dabei ein fo eitles Weltleben. Wie fannst du dich hierüber troften? Gin Chrift, der nur einmal murdig jum Tische des herrn gegangen ift, follte bereit fenn, eber alle Beinen und Marter auszustehen, als eine Todfünde zu begeben. Wie schwach bist? Was maa doch die Urfache senn? Bedenke es.

3. Go oft du mit einer bewußten Todfünde den Leib Chriffi empfängit, ifent du bein eigenes Urtheil zur Berdammniß. Wie wirft du doch bestehen, wenn du wirft Rechenschaft geben mußen wegen dem fommt es denn, daß du allezeit noch fo theuren Blute Christi, welches du durch fo viele unnüte Kommunionen geschändet bait? Betrachte, was du in deinen Beichten und Kommunion ändern und verbessern follft, und verrichte es in der Zutunft, als sollte eine jede die lette senn.

Der Menfch foll fich felbit prüfen, che er jum Tifche des herrn gehet. 1. Ror. 11.

# 19. Betrachtung.

Von der heiligen Meffe.

1. Die heilige Meffe ift eine Borftellung des bittern Leidens und Sterbens Jeju Christi; und was einmal auf dem Kalvarienberge geschehen ift, geschieht noch täglich, wiewohl unblutiger Weise, in unsern Kirchen. Mit Was Sifer und Andacht sollst du denn nicht bei diesem

beiligen Opfer erscheinen.

3. Wie viele große und schwere Sünden werden nicht täglich, ja fündlich begangen? Alle Bußwerfe der beiligen Beichtiger, alle Peinen und Schmerzen der heiligen Märtyrer, alle Noth und Angst der Armen und Betrübten können unsere Schulden gegen Gott noch weit nicht bezahlen, ohne die Verdienste des bittern Leidens Jesu Christi, denen wir durch die heilige Messethelbaftig werden.

3. D wie oft hatte die Gerechtigkeit Gottes das Schwert schon gezogen und

darein geschlagen, wenn Fesus Ehristus auf dem Altare denn Streich nicht aufgehalten und für uns um Gnade gebeten hätte! Wie werden wir Ihm dafür genugsam danken? Die Palläse der Könige und irdischen Fürsten sind mit Bedienten und Auswärtern allezeit angefüllt, da indessen Ehristus in den Kirchen so manchesmall allein seyn muß. D der schändlichen Undankbarkeit! Fasse du auf s wenigste einen ernstlichen Vorsak, täglich die heilige Messe zu hören, und Ehristum zuweilen in Seinem heiligen Sakramente zu besuchen und anzubeten.

Aller Orten wird meinem Namen ein reines Opfer geopfert. Malach. 1.

# 20. Betrachtung. Bom Almosen.

1. Wie können wir doch Christo genugfam danken, daß Er uns Gelegenheit gegeben hat, Ihm selbst in den Armen Gutes zu thun? Er ist in dem heiligen Sakramente des Altars, uns zu ernähren und Gutes zu thun; und in den Armen ist Er, von uns ernährt zu werden, und Gutes zu empfangen. Glücklich derjenige, der Ehristo das Allmosen reichet! Wehe aber dem, der es Ihm abschlägt! Du lassest einen unnüben Thiere seine Nahrung nicht mangeln, und schlägst sie Jesu Ehristo ab: O harte und grausame Un-

gerechtigkeit!

2. Was du einem Reichen schenkest, ist saft allezeit verloren; was du aber Christo mittheilest, bekömmst du mit Nupen altemal wieder. Er belohnet alles reichlich, ja auch ein Glas kaltes Wasser. Wie viele hat nicht das Spielen, die Kleiderspracht und die Unmäßigkeit ins Verderben gebracht; durch das Allmosen ist noch keiner verarmt. Wer viel gewinnen will,

der gebe Allmosen.

3. Gehet, ihr Vermaledeite, in das ewige Fener! Ich habe gehungert, und ihr habt Mir nicht zu essen geben! Ich bin bloß gewesen, und ihr habt Mich nicht gekleidet! D welch ein entsesticher Spruch für alle gegen die armen unbarmberzigen Menschen! Wie tröstlich hingegen werden allen barmberzigen Ehristen jene andern Worte Ichu: Kommet ihr Gebenedeite, in das ewige Neich! denn Ich habe gehungert, und ihr habt Mich gespeisset zu. Wenn nun die Armen für und reden, so haben wir auch vor dem Rich.

sterftuhle Chrifti und wenig zu fürchten. Sieh! was bu bierüber zu thun haft.

Wer fich der Armen erbarmet, der gibt Gott auf Bucher. Sprachw. 19.

# 21. Betrachtung.

Bon der Nergerniß.

1. Die Aergerniß hat schon mehr Seelen verdammt, als alle guten Beispiele zum Himmel geführt haben. Vielleicht ift kaum eine in der Hölle, der die Aergerniß nicht den Weg dahin gebahnet hat. Ein Ehrist soll auch seinen Feinden Gutes thun: und wir flürzen so manche Seele in's ewige Fener, die uns niemals etwas zu Leide gethan hat. Wie wirst du vor Ehristo bestehen, wenn du Ihm auch uur eine mit seinem Vlute erkaufte Seele verführeit!

2. D gottlofe Aeltern! wäre es enern Rindern nicht besser, sie wären nie geboren worden, als daß sie durch euer böses Beispiel auf ewig verloren gehen? Habt ihr sie denn nur darum geboren und er-

zogen?

3. Wie mancher Seele konnten wir durch unfer gutes Beifpiel jum Simmel belfen, wenn wir felbst christlich leben &

wollten! Bedenke dich, ob du niemald Andere geärgert haft, und auf welche Beife du diesen Schaden erseinen könntest. Ift es nicht genug, daß du mit eigenen Sünden beladen bist, warum willft du dich mit fremden Sünden beladen?

Webe dem Menschen, durch welchen Aersgerniß fommt! Matth. 18.

# 22. Betrachtung.

"Bom Kreng und Leiden.

1. Sind wir benn nur darum Christen geworden, daß wir der irdischen Freuden genießen? Wenn wir allein nach unsern Sinnen und Gelüsten zu leben hätten, wäre und ja fein Evangelium vonnöthen. Ein christliches Leben ift ein buffertiges Leben; wer sich hiezu nicht verstehen will, muß auf seinen Glauben Verzicht thun.

2. Bas fagt das Evangelium? — Selig find, die weinen. Wehe den Reichen! — Sind diese Wahrheiten nicht eben so gewisse Glaubensartifel, als das Geheim, niß der heiligen Dreieinigfeit? Es scheint aber, dieses sen eine fremde und wilde Sprache, die nur in der neuen Welt im Brauche ift, wo die Glänbigen noch heute zur Marter gehen. hier zu Lande muß

man den Glaubensartifel vom Leiden aus dem Evangelium ausftreichen.

3. Ehristus selbst hat am Kreuze sterben müßen; alle Heiligen haben durch Kreuz und Leiden den Himmel gewonnen. Wirst du umsonst bekommen, was sie so viel gekostet hat? Das Kreuz ist hier das Kennzeichen und Erbtheil der Anserwählten; wer nicht leidet, noch leiden will, gehört zur Hölle. Bitte denn deinen gefreuzigten Heiland, daß Er dir die Liebe seines Kreuzes in das Herz drücken, und dich durch zeitliches Leiden in die ewige Kreude führen wolle.

Wer fein Rreug nicht trägt, ift Meiner nicht werth. Buf. 14.

# 23. Betrachtung.

Wie man fich in den Willen Gottes ganglich ergeben foll.

1. Die wahre Seiligkeit besteht darin, daß du dich dem Willen Gottes in allem völlig ergibst. Wo das nicht ift, wird alle andere Andacht wenig nüben.

2. Was fann uns hier widerfahren ge- z gen den Willen Gottes und seine allwissen- z de Vorschung? Wer sich dawider segen z will, greift Gott felbst in fein Recht,

und will fich über Ihn erheben.

3. Was Gott auch über mich verhängen mag, follte es mich auch das Leben koften, so weiß ich doch, daß es von sciner lieben Hand herrührt, die nichts anders suchet, als mein ewiges Heil. Was will ich denn viel klagen oder mich betrüben? Es gehe auch hier wie es immer will, so kann und soll mir alles zu meinem Heile gelangen.

Dein Wille geschehe wie im himmel, also auch auf Erde. Matth. 16.

# 24. Betrachtung.

Bom Bertrauen auf Gott.

1. Ein Kind trauet feiner Mutter, ein Kranker feinem Urzte, ein Blinder einem Knaben, und oft auch einem Hündlein, das ihn führt: du aber stehest noch an, ob du dich Deinem Gott recht vertrauen willst.

2. Gott forget ja auch für ein armes Bögelein: wie wird Er denn einer nach seinem Sbenbilde erschafften, und durch das Blut Christi erfauften Scele vergelsen? Er ernährt so viele Heiden, die Ihn doch nicht kennen; Er thut Gutes so vie-

len Gottlosen, die seinen heiligen Namen lästern: was wird Er benn nicht einer frommen Seele thun, die Ihn liebet und ehret?

3. Er forget für uns und aller unfrige viel bester, als mir felbst forgen könnten; denn Er ist unser liebreicheste Bater, und hat es versprochen. Sher wird Himmel und Erde zu Grunde geben, als ein Mensch, der sein Bertrauen auf Gott sebet.

Wirf dich in die Arme Gottes, Er wird nicht ausweichen, und dich fallen laffen. S. Augustin.

#### 25. Betrachtung.

#### Bon der Liebe Gottes.

1. Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß Er und seinen einzigen Sohn gegeben hat. Hätte Er etwas besteres gehabt, so hätte Er et und auch gegeben. Soll und das nicht genug seyn, unsere Gegenliebe zu gewinnen? Du liebst oft, was kaum liebenswerth ist, und wolltest denn unendlich guten Gott, der aller Liebe würdig ist, nicht lieben?

2. Er felbst gebietet dir, du follst Ihn lieben. So liebe Ihn denn, Er ift es wohl werth: Er ist ja der unendlich fehö-

ne und liebreiche Gott. Liebe Ihn aus ganzem Serzen, und so viel du immer kannft. So lange das nicht geschieht, so

liebst du Ihn nicht genug.

3. Kein größeres Glück kann dir widerfahren, als daß du Gott von Herzen liebeit; und follte es dich auch dein Leben
koften, so wäre es doch nicht zu theuer
bezahlt. Schließe denn alle andere Liebe
aus deinem Herzen, und liebe Gott allein, so viel dir möglich ist.

Wenn ich die Liebe nicht habe, fo bin ich nichts. 1. Kor. 13.

### 26. Betrachtung.

#### Von der Liebe Christi.

1. Was ift doch jemals thener bezahlt worden, als deine Seele, welche Christum sein Leben selbst gekostet hat? Deine so vielen Sünden hatten die ewige Söllenstrafe verdienet; aber das liebe Herz Jesu hat Gnade für dich begehrt und erhalten. Willst du Ihm deine Liebe noch abschlagen, und seine große Barmherzigseit nur mit Undank bezahlen?

2. Gibft du einem Sunde ein Bein, das dich nichts nüget, fo liebet er dich darum, er schmeichelt dir, und bewacht dich. Je-

COMMENCANDA COMPANDA CANDA CAN

fus aibt dir feine Gnade, fein Blut, feine Berdienste und alle feine Schäte, und du achtest es für nichts. Ach! lerne doch von einem unvernünftigen Thiere deinen Wohlthäter lieben. Das Betragen eines vernunftlosen Geschöpfes muß Kaltunniafeit beschämen : und so iest aegen deinen Erlöfer lieblos bleibft, bift du niederträchtiger, als das Thier.

3. Du liebft deine Freunde fo fchr, und weißt so mobl zu erkennen, mas fie dir Gutes thun; gegen Jesu allein ift bein Berg verhärtet und unerfenntlich; ift denn auch schon einer deiner Freunde für dich genorben? Bitte also deinen liebsten Tefum daß Er dir feine beilige Liebe doch gebe: denn obne seine Gnade fannft du Ihn nicht lieben.

Ber Jesum nicht liebt, der sen verstucht.
1. Kor. 16.

27. Betrachtung.

Bon der Liebe des Nächsten.

1. Wer seinen Nächsten nicht liebet, soll nicht sagen, daß er Gott liebet; ohne die Liebe des Nächsten sind alle übrigen guten Werse verloren, ja auch die Marter ist vor Gott unwertb und vergeblich. 

2. Dieses gebiete ich euch, spricht Ehristus, daß ihr euch unter einander liebet. Wenn die Menschen sonst nichts Liebliches an sich hätten, als blos allein, daß sie von Jesu geliebt worden sind, so soll es dir ja mehr als genug senn, sie auch von ganzem Serzen zu lieben. Bist du denn besser, als dein Seiland, daß du nicht lieben willst, was Er selbst so geliebet, daß Er sein theures Blut und Leben dassir gegeben bat.

3. Liebst du die Menschen, wie Christus sie geliebt hat? Bist du bereit für sie Gut und Blut zu geben? D wie wenige sind deren, die Christo und so vielen Seiligen

bierin folgen wollen!

Wer seinen Nächsten liebet, der hat das Geseh erfüllet. Nöm. 13.

#### 28. Betrachtung.

Von der Liebe der Feinde.

1. Ein Christ foll auch seine Feinde lieben, wie es Christus befohlen, und auch selbst gethan hat. Wilst du diesem göttlichen Gebote dich nicht unterwersten? Der Sohn Gottes hat willig denen verziehen, die Ihn um das Leben gebracht haben; und du willst deinem Näch-

sten eine geringe Schmach nicht verzeiben?

2. Wer nicht verzeihen will, soll auch feine Barmherzigkeit bei Gott erwarten. Mit welchem Maaße wir ausmessen, mit demfelben wird St und auch wieder einmessen. Sin rechgieriger Shrift spricht sich selbst sein Urtheil, so oft er das heilige Vater unser betet. Entweder mußt du deine Feinde lieben, oder dich selbst hassen.

3. Wie können doch zwei Christen einander hassen, die beide einen Glauben haben, ein Fleisch und Blut Christi empfangen, und in einem Simmel mit Christo ewig beisammen zu senn hossen? O christliche Seele! es ist die nicht erlaubt! Jemand zu hassen, als nur den Teusel. In der Hölle allein gilt es einander hassen. Alle, die hier auf Erde in Freindschaft leben, tragen schon an sich das Brandmahl der Hölle; dort gehören sie hin. Sieh, ob nicht auch in deinem Herzen einige Feindseligkeiten verborgen liegt, und schöpfe aus den Wunden deines Heilandes die wahre Liebe der Feinde.

のできないということでは、これでは、これをものなるとは、これできないできない。これできないということできないということとなるとのということをあるとのと

Wer feinen Bruder haft, der ift ein Morder. 1. Sob. 13.

# 29. Betrachtung.

Non der Nachfolgung Christi.

1. Der erste Mensch ist gefallen, weit er dem Allerhöchsten hat gleich werden wollen: jest aber kann keiner zum Simmel gelangen, er gleiche denn dem Sohne des Allerhöchsten. Darum ist Er auch Mensch geworden, damit wir Ihm nachfolgen können. Er ist der erste Auserwählte; wer Ihm nicht gleicht, muß auf den Simmel Verzicht thun.

2. Man ist so bestissen auf die Moden und eiteln Weltgebräuche, und achtet doch so wenig, wie Christus hier gelebt bat. Die Hofbedienten richten sich nach ihrem Könige, die Schüler nach ihrem Lehrmeister: du aber gedenkest nicht, wie du dein Leben nach dem Beispiele Christieinrichten willst. Oder großen Schande! Christus geht vor uns her, und keiner will Ihm folgen.

3. Bie wirst du bestehen am Tage des Gerichtes, wenn man das Leben Christigegen das deinige halten wird; seine Demuth gegen deinen Uebermuth; seine Bunden gegen deine Unleidsamkeit; seine Sanftmuth gegen deinen Zorn, deine Un-

geduld? Ein Christ senn ohne christliches Leben! getauft senn, und dem Satan dienen; unter der Fahne des Areuzes stehen, und für die Welt streiten; o welch ein Gräuel! Ein Ehrist senn, heißt nichts anders, als sein Leben nach dem Leben Ehrist richten. Erwäge doch im Ernste was du bist, und ob man dich an deinem Leben für einen Jünger Ehrist erkennen kann.

Umfonft bin ich ein Chriff, wenn ich Chriffe nicht nachfolge. S. Bernard.

# 30. Betrachtung.

Von der Andacht zur Mutter Gottes.

1. Ein Herz, das Mariam nicht liebet, ist nicht werth, daß es lebe oder etwas liebe, und foll aus dem Leibe gerissen werden. Sie ist ja die vollfommenste, die vortrefslichste, und gegen uns die mildreichesse unter allen Kreaturen. Wie soll ich sie denn nicht herzlich lieben, und wirklich auf sie vertranen?

2. Sollte ich fonst auch alle Andachten unterlassen, so will ich doch diese bis in den Tod behalten. In allen meinen Antiegen will ich zu Maria meine Zusucht

nehmen. Durch ihre Fürbitte hoffe ich die Gnade einer wahren Bekehrung gu

erlangen.

3. Wie manchem Sünder hat sie Verzeihung erhalten? Schon achtzehnhundert Jahre preiset alle Welt ihre mächtige Fürbitte: wird sie denn jeht erst ansaugen, ein findliches Vertrauen zu verschmähen? Uch! eine so mächtige und barmherzige Mutter kann ja ein so getreues Kind nichts verlassen? So lange die Liebe Maria noch in meinem Herzen brennet, habe ich noch Hossung zur Seligkeit. Ogütige Mutter! erhalte mich beständig in deinem heiligen Dienste.

Berriche über uns, du und bein liebfter Sohn. gub. 8.

Lette Betrachtung. Ueber den Sifer im Gottesdienste.

1. Sen eifrig für Gott, wie Er auch für dich ift, und schaffe an deinem Seetenheite mit solchem Ernste, wie Er selbst dafür schafft. Was wünschet, was suchet Er anders durch seine so sorgältige Borsichtigkeit und mildreiche Barmhertigkeit, als daß du zur wahren Volkom.

menheit, und hierauf jum Simmel aclangen mögeft?

2. Du bift in dem Gottesdienste fo faumselig, als ware Gott deiner Dube nicht werth, oder konnte Er dich nicht genug belohnen. Machest du dir denn fein Gewissen, daß du hierdurch deinen lieben Gott verunehreft, und feinen bei-

ligen Dienst verschreieft?

3. Das geringfte Werf, das Gott ju lieb recht verrichtet wird, ist tausendmal mehr zu schäßen, als alle weltberühmten Beldenthaten. Ginem Menschen zu dienen ift man allezeit bereit und willfährig, im Dienste Gottes aber fo faumfelig. Wenn man der Welt, oder gar dem Teufel um ein Zeitliches dienen foll, fo fällt nichts zu fchwer, und selten wird fich Remand beflagen; acht es aber um das Ewige, da ist gleich alles zu viel: als wäre Christus weniger zu achten, als der Satan. Bedenke, wie du dich bierinn verhalteft, und ob es zu viel ift, daß du Gott auf's wenigste so eifrig dienest, als Andere der Welt und den Keinden ihres Seiles dienen.

Laft und eifrig fenn im Beifte, benn wir dienen dem Serrn. Rom. 13.

# Lettes Zurufen

und nothwendige Ermahnung der Bußprediger.

Thuet Bufe, und glaubet dem heil. Evangelium Mark. 15. Bermeile nicht, dich zu Gott zu bekehren, und schiebe es nicht auf von Lag zu Tag, denn sein Zorn wird plöhelich kommen: und in der Zeit der, Mache wird Er dich verderben. Eccli. 5, 9. Wenn ihr nicht Bufe thuet, werdet ihr Alle zugleich zu Grunde gehen. Luk. 13. 6.

Du haft es gethan, o chriftliche Geele, du haft deine Gunden bereuet , beweinet , und hoffentlich auch recht gebeichtet. If aber hiermit nun alles ausgemacht? Saft du dich um nichts mehr zu befümmern? Kann es dir nun auch nicht mehr fehlen? Sore mas hierüber Chriftus felbft gur Antwort gibt: " Reiner, der feine Sand an den Pflug legt und juruckfieht, ift tauglich jum Reiche Gottes. (Luf. 9, 62.) Wer ausharret bis jum Ende, der wird selig werden. (Matth. 10, 22.) Wenn der unreine Beift .... das Saus ausgefehrt findet, nimmt er fieben andere Beifter ju fich, die noch ärger find als er, und wenn fie hineinfommen, wohnen ne da, und es wird das lette diefes Menschen ärger als das Erste. " (Matth.

12, 43, 45.)

Was sind das anders, als lauter schreckliche Glaubenswahrheiten, durch welche dich Shristus zur Beständigkeit ermahnet, ohne die alles an dir verloren gehet, was Gott bei dieser heiligen Mission an dir gethan hat, und du selber hast thun können? Un dieser Beharrlichteit ist forthin alles gelegen; und hierauf zielet dieses unser lettes Zurusen und die Unterweisung, die wir in dieser kurzen Lebensordnung hinterlassen, nach welcher du dich hinfüro richten sollst, und mit der Gnade Gottes dich vor dem Wiederfalle büten kannst.

# Täglich.

1. Halte, fo viel dir möglich ift, deine bestimmte Zeit zum Aufstehen und Schlafengehen, zum Gebete und zur Arbeit ze, alles mit Wissen und Gutheißen beines Beichtvaters.

2. Sobald du Morgen dich ehrbar angekleidet haft, so verrichte auf gebogenen Knien dein Frühgebet, wie S. 11.

3. Nachdem Morgengebet nimm alle- geit noch eine Viertelftunde zur Betrach- gtung, wie S. 218, und unterlaß fie nic- &

mals, folltest du dir auch die Zeit von dem Schlafe abbrechen mußen: es ist der Mübe wohl werth.

4. Laß keinen Tag vorbeigeben, an dem du die heilige Messe nicht hörest: und wenn es dir nicht möglich wäre, so empsieht dich wenigstend in alle heiligen Messen, die selben Tag gelesen werden.

5. Erhebe öfters am Tage dein Berz zu Gott; opfere Ihm all dein Thun und Lassen auf. Habe ein wachsames Auge über alle Begierden deines Herzens, besonders wo es Gelegenheit geben wird, dich zu versündigen: bedenke alsdann, daß dein liehster Jesus dir zusieht, wie du dich verhalten wirk. Erinnere dich das in der Betrachtung gefaßten Borhabens, wozu dir der kurze Spruch dienen kann, welcher nach einer jeden Betrachtung zu sinden ist, und den du öfters am Tage wiederbolen sollst.

6. Abends verrichte bein Gebet wieder auf gebogenen Anien, wie es bei der 16 Seite vorgeschrieben ift; und wenn es seyn kann, halte alle deine Hausgenoffen an, daß sie sich fämmtlich dabei einfinden; und lies es licher vor, oder laß es von Jemanden andern vorlesen, damit es alle bören, und auch mit verrichten können.

#### Wochentlich.

1. Berrichte die Gebete und Andachtsübungen, die für einen jeden Tag vorge-

schrieben find. Scite 91.

2. Gehe auf's wenigste alle Freitage vor das heilige Mifsionkreuz, und bitte beinen sterbenden Seiland, das Er dir doch die Beständigkeit im Guten bis an bein Ende verleiben wolle.

3. Laß feine Woche, ja keinen Tag vorbeigeben, daß du nicht auch den armen Seeken im Fegfeuer durch dein Gebet oder andere gute Wett zu Sülfe kommeßt, und auf's wenigste am Freitage ein heiliges Buswert verrichtest, nach Gutbeißen deines Beichtvaters.

#### Monatlich.

1. Beichte und fommunizire wenigstens einmal, und bereite dich dazu, wie es Seite 54 und 75 vorgeschrieben ist. Biel-leicht ist es rathsam, das du es öftersalle 14 Tage oder auch gar alle Wochen thuest; doch alles nach Gutdünken deines beständigen Beichtvaters. Denn du follst für gewiß halten, daß du kein kräftigeres Mittel im Guten zu verharren haben

fannft, als die heiligen Saframente, wenn du dich allezeit recht dazu bereiten

willst.

2. Erwähle alle Monate einen Tag, dich zum Tode zu bereiten, wie du in der 140 Seite sehen kannst. An jenem Tage ließ auch was Seite 190 von Austilgung der Laster vorgeschrieben ist, und sieh, wie du diesen verslossenen Monat in der Besterung zu- oder abgenommen hast; ob du noch fortsahren solls, künstigen Monat wider dieses Laster zu streiten, oder ob du ein anderes angreisen sollst, und begehre darüber den Raht deines Beichtvaters.

### Jahrlich.

Gegen die Zeit, da die Miffion gebalten worden ift, nimm zwei Tage (am besten mare es, wenn es auf zwei nach-geinander folgende Feiertage geschehen könnte); an diesen sollst du, so viel es fenn kann, alle andere Geschäfte auf die besten wäre es, wenn es auf zwei nach-Seite setten, und die Zeit auf folgende Weise zubringen.

1. Den Tag zuvor gebe vor das beilige Missionfreuz, und bitte daselbst deige Missionkreut, und bitte daseibst bei die mei liebsten Heisand um Gnade, die zwei folgenden Tage beilig zubringen, und & vorgeschriebene Stücke recht

balten. 2. Den andern Morgen nach verrichtetem Frühgebete, fannft du etwa eine halbe Stunde über folgende Puntte deine Betrachtung machen.

#### Rurje Betrachtung für den ersten Tag der jährlichen Erneuerung.

1. Bedenke, o chriftliche Seele, wie wohl es dir war, da du so reumüthig, vielleicht auch mit häufigen Zähren, beine Günden abgelegt hatteft; und wie ernftlich du in dem Beichtstuhle dich verfprochen haft. Wie ist es aber gegangen? Bift du nicht wieder in die vorigen Gunden gerathen? Berene fie mit Schmerzen : oder wenn du nicht gefallen bift, so dante Gott, und bitte Gon, Er wolle dich auch fünftiges Jahr , und Beit deines Lebens , vor Günden bewahren.

2. Wie manche Gnade baft du Diefes Sabr empfangen? wie manche gemißbraucht? Was für einen Ruten baft du aus fo vielen Predigten, Beichten, Rommunionen und andern Andachten gejogen? Bift du wirklich beffer, als du & vor einem Jahre warst? Bist du geduldiger, gütiger gegen deinen Feinde, barmherziger gegen den Armen? Trauest du dir vor Gott zu erscheinen? Bedenke dieses alles wohl, sieh was du zu bessern hast, mache einen festen Vorsatz bierüber, und bitte Gott durch die Verdienste Jesu Ehristi um seine Hülfe.

3. Nach dieser Betrachtung gehe in die heilige Messe, und opfere sie Gott dem herrn zur Danksagung für alle Gnaden auf, die du dieses verstoffene Jahr empfangen hast. Höre auch die Predigt an, und Nachmittags die Vesper. Die übrige Zeit kannst du dich zu einer Generalbeicht von diesem ganzen Jahre her vorbereiten.

4. Den andern Tag verrichte deine Beicht und gib deinem Beichtvater dein Gewissen völlig zu erkennen, besonders was für eine Beschaffenheit es mit deinem Hauptlaster hat, ob du es gänzlich gedämpft hast, oder ob es noch in dir herrsche; ob du es dir abgewöhnt hast. Bitte ihn endlich, daß er dir hierüber seinen väterlichen Rath geben wolle.

5. Empfange Chriftum in ber heiligen Rommunion, und opfere bich Ihm gänglich wieder auf, mit einem feiten Vorfage, funftiges Jahr Ihm gerreuer

au dienen, und alles beffer au halten. Höre in dieser Meinung die beilige Mesfe und Befper an.

6. Abends gehe wieder vor das beilige Missionfreuz, und verrichte allda die fol-

gende Betrachtung.

# Rurge Betrachtung

für den zweiten Sag der jährlichen Betrachtung.

Was gedenkest du doch in Ansehung dieses betrübten Schausvieles? Sieh wie beständig dein Jesus dich geliebet: der Tod sogar hat Ihn von der Liebe zu dir nicht scheiden können. Liebest du auch Ihn so beständig, daß dich von Ihm nichts scheiden fann, und du in Wahrbeit mit dem beiligen Apostel Paulus fprechen mögest: "Wer wird mich doch fonnen von der Liebe Christi trennen. " (Rom. 8.)

Alle beilfamen Gedanken und Begierden, wie auch den auten Borfan, welchen du so oft gehabt, und wirklich in dir verspüreft, hat dir dein Jesus durch Seine Berdienfte bemirfet. In Seiner letten Todesangst war Er noch deiner eingedent, und hat dir dieses alles durch

fein Gebet erhalten. Willft du es noch länger an dir laffen verloren geben? Wo es dir bisweilen schwer ankömmt, dieß alles beständig zu halten, fo bedenke, ob es nicht auch deinen liebsten Seiland viel gefostet hat, das zu verrichten, was Er fich dir ju lieb vorgenommen hatte, Faffe ben wieder einen neuen und festen Borfat, in Zukunft alles recht und wohl zu halten; und bete fünf Bater unfer, und fünf Nive Maria ju Chren Seiner beiligen fünf Wunden, daß Er dir bierzu Seine Gnaden verleiben wolle.

#### Schluß.

Sier haft du, chriftliche Seele! eine fleine Lebensordnung, die du in Bufunft balten follft. Wenige werden es thun: was macht es aber dir: wenn du es baltit, und dadurch in den Simmel fommeft? Bedenke benn, daß du anders leben mußt, als man in der Welt zu leben pflegt, wenn du felig werden willft.

" Denn Viele find berufen, aber Be-

nige auserwählt. " (Matth. 22.)

# Gebete

jum hochheitigften Altarsfaframente.

Beim Unfange ber Betffunde.

Sm Ramen Gott des † Baters zc.

D Jesu! Du hier gegenwärtiger Seiland und lebendiger Gott! vereinige durch Deine unendliche Gute mein schwaches und laues Gebet mit Deinem fo beiligen inbrunftigen Eifer. Vertreibe von mir alle eiteln und umschweifenden Gedanten, alle Tragheit und Nachlässigfeit, damit ich mit Dir Deinen himmlischen Bater, und Dich meinen Beiland, sammt dem Beiligen Geifte, in Wahrheit verehren und anbeten mogen. O Jesu! Der Du allein Die gottliche Majeffat wurdig verebreft und anbeteff, erbarme Dich meiner, und stehe mir bei in Diefer Stunde. Amen.

#### Demüthige Abbitte

der vielfachen Schmach und Unbild, welche Jefus in dem heiligsten Sakramente des Altars durch Bosheit und Unglauben zugefügt werden.

Mildester Jesu! Der Du um unsertwillen hier in dem heiligsten Sakramente wesentlich zugegen bist, und durch wunderbarliche Liebe den Glanz Deiner Majestät, so das Aug des sterblichen tödten würde, unter den Gestalten des Brodes verbirgst: wem soll das Herz nicht bluten, der ausmerksam betrachtet, wie boshaft die undankbaren Menschen Dir begegnen? Was Frevel und Muthwillen haben die Heiden, Juden und Ungläubigen seit der Zeit, da Du das menschliche Geschlecht so barmherzig und in menschlicher Ges

stalt heimgefucht, wider Dich ver-übet? Noch thörichter find viele Rinder Deiner heiligen Rirche, die nicht nur leichtsinnig Deiner vergeffen, Dich verlaffen und verachten, sondern auch in Deiner Gegenwart, in Deinem beiligen Tempel, durch allerlei Ausgelaffenheit Deine beilige. Person mißhandeln, ja sogar mit unreinem Munde und Bergen zu empfangen fich erfühnen. Go geben die Menschen, die Du mit Deinem heiligen Blute erloset haft, mit Dir um! Wie muß Dir um bas Berg fenn, wenn Du fie anfiehst? Ich felbft, o mein Jefu! habe ofters Dein hochgelobtes Sert betrübet, und mit Undank Deine Liebe bezahlet. Wie darf ich denn meinen Mund vor Dir aufthun, und meine Augen zu Dir erheben? Ach! Dein mildreiches und fanftmuthiges Berg troftet mich, und treibet mich an, bier vor beinem Gnadenthrone, wie wohl & gang unwurdig, zu erscheinen, und um Barmbergigfeit und Bergeihung der von mir und allen Menschen Dir angethanen Schmach und Itn: billigkeit anzuhalten. Go verzeihe benn, gutigfter Jefu! verzeihe wegen Deiner unendlichen Gute den Un: glaubigen, und gib Dich ihnen ju erkennen. Berzeihe den blinden Irrglaubigen, und erleuchte fie, o Du Licht der Menschen! Berzeihe ben frevelnden Rechtglaubigen, die in Deiner beil. Gegenwart fich gegen dich versündiget, und bekehre fie, o du Seiland der Seelen! Bergeibe allen lauen und taltfinnigen Chris ften, und entzunde fie mit dem erneuernden Fener beiner Liebe. Bers zeihe mir, beinem undantbaren Ge-Schopfe; und erbarme bich meiner geringen Beharrlichkeit im Guten. Sieh nicht unfere Strafmaßigfeit an, fondern deine große Barmber giafeit! Bedenke, bag wenn

Rache an unferer Gunden nabmeft, der Preis deines bittern Leidens und & kostbaren Blutes, das aus deinem mildseligen Bergen geflossen ift, an uns verloren senn wurde. Wir verdienen zwar nichts als Strafe und Buchtigung, aber beine grangentoje Barmherzigkeit ift und nicht unbefannt, und so lange wir die offenen Wunden deines Bergens feben tonnen, so wissen wir, daß noch Gnas de und Varmherzigkeit zu finden ift. Du haft ja größere Freude, daß du den Sundern verzeihen kannst, als daß du sie ihrer Bosheit wegen vertilgen mußt. Du haft ja diefes liebreiche Sakrament eingefeget, da= § mit du uns durch daffelbe troften und von der Laft unserer Gunden befreien konnest, o anbetungswurdiger Seiland! der du nicht gekom= men bift, die Gerechten, sondern die Gunder zu berufen. Go lag uns & denn die gottlichen Schape deines

mildreichen Herzens zu Theil wers
den, o Gott unsers Heites! und
gib, daß wir deine Liebe und Barms
herzigkeit preisen mögen in Ewigkeit.
Umen.

Litanet
vom hochheiligen Herzen Fesu.

Herzen Gere, erbarme Dich unser.
Serr, erbarme Dich unser. Gott Bater vom Simmel, Gott Gobn, Erlofer der Welt, Gott Beiliger Beift, Beilige Dreifaltigfeit, ein einiger Gott, Berg Jefu, Du Berg bes Gobites des emigen Baters, Berg Jefu, Du Berg des Gobnes der unbeflecten Jungfrau, Berg Jefu, Du Tempel der ewigen Gottheit, Berg Refu, in welchem fich alle Reichthumer der Weisheit und Wiffen-

Herz Jefu, in welchem die Fülle der Gottheit leiblicher Weise wohnet, Berg Resu, an welchem der himm-

serz Felu, an welchem ver himmlische Vater ein Wohlgefallen hat, Herz Felu, Du unerschöpfliche Quel-

le der himmlischen Güter, Herz Jesu, Du Schapkammer der

göttlichen Gnaden, herz Jesu, Du unaussprechlicher Keueroffen der göttlichen Liebe,

Berg Jesu, durch welches wir mit Gott versohnet worden find,

Du vor Liebe brennendes Herz Jesu,

Du gutthätiges Herz Jesu, Du erbarmungsvolles Herz Jesu,

Du mitleidendes Berg Jefu,

Du sanstmuthiges Berg Jesu,

Du demüthiges Herz Jesu, Du getreues Herz Jesu,

Du heilbringendes Berg Jesu,

Du schmerzhaftes Herr Jesu, Du verwundetes Berg Jesu,

Du betrübtes und geängstigtes herz

Jesu, Du mit unfern Gunden beladenes herz Jesu,

Sery Jesu, unsere Speise und tägli-

Grbarme Sich unser

Grbarme Dich unser

ches Opfer, erbarme dich unfer. Herz Jefu, Du Ruhestatt der Frommen,

Herz Jefu, Du Süßigkeit der reinen Geelen,

Serg Jefu, Du Zuflucht der Günder,

herz Jefu, Du Hoffnung der Men-

Serz Jefu, Du Erquickung der Kran-

Herz Jesu, Du Bersicherung der

Berg Jefu, Du emige Erlustigung Der Auserwählten.

D Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt: verschone uns, o Jesu!

D Du Lamm Gottes! das Du hinwegnimmft die Gunden der Welt: erhöre

uns! v Jesu!

Du Lamm Gottes! das Du hinmegnimmst die Sünden der Welt: erbarme Dich unser, o Jesu!

Christe, hore uns. Christe, erhore uns.

Berr, erbarme Dich unser.

Bater unfer ic. Gegrüßt fenft ic.

Gebet.

Allmächtiger, ewiger Gott! wir

bitten dich, du wollest das liebreiche Berg beines Sohnes ansehen, an welchem du dein Wohlgefallen haft; und in Unsehung dieses dir allerliebsten Bergens, verzeihe uns unfere vielfältigen Miffethaten; losche die wohlverdienten Strafen unserer Gunden durch die unendlichen Berdienste dieses ewig gepriefenen Berzens aus; mache, daf unsere falten Bergen mit den Liebesflammen diefes allerheiligsten Bergens entzündet, Dich, o bochftes Gut! innig lieben, und in beiner Liebe bis an unser Ende verharren mogen, der du lebest und regierest von Ewigkeit Ewigfeit. Amen.



# Tägzeiten

jum hochheiligsten herzen Jefu.

# Bur Metten.

V. herr, eröffne meine Lippen.

R. Und mein Mund wird Dein Lob verfündigen.

v. D Jefu! entzunde in mir das Feuer Deiner Liebe!

Rl. Welches in Deinem herzen brennet.

v. Gott, komme mir zu Sulfe;

R. Herr, eile mir zu helfen!

v. Ehre fen dem Bater, und dem Sohne und dem Seiligen Geifte;

il. Wie im Anfange, jest und immer und zu ewigen Zeiten. Amen,

Komm reiner Geift, du Gott der Gutigkeit! sende aus deine Lebenstraft, dein Gnadenlicht von oben, damit ich Jesu Herz mit Herz und Mund möge löben, es lieben hier und dort in Ewigkeit.

O Jesu Berg! mit lauter Liebes brand mit Feuer angestedt, mit Flammen ganz umgeben, der Men

sim hettigen Seizen zein.

The sime Leben, ihre Freude und Ruhe im Aeben, ihre Freude und Ruhe im anserwählten Stande.

Das Serz des Sohnes, des milzden Heilandes dist; viel tausend Liebespfeile und Strahlen aus dir schießen, die in des Vaters Serz sich ohne Maas ergießen; der Liebe dein kein Ende zu sinden ist.

Verwundetes Herz, o offne Himmelsthür! du reiche Gnadenquelle und tresprung aller Güter! nimm alle Herzen ein, und aller Welt Gemüther. Ach! stets mein Herz mit deiner Gnade regiere.

Ant. O vor Liebe brennendes Herz siehe wirst, entzünde mein kaltes Herz, danit es Gott aus allen Kräften liebe.

V. Mein Herz ist bereit, mein Gott! mein Herz ist bereit.

R. Ich will singen und Dich loben.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott 1e., (wie oben Seite 276.)

### Bur Lobftunde.

v. D Jefu! entzünde ic. (wie oben 278.)

D Jesu Herz! wo du mit deiner Bruft, mit deiner Gnadenhine, mit deiner Kraft einkehrest, das himmlissche Gnadenfeuer mit deinem vermehrest, der eiteln Liebe vertreibst den falschen Dunst.

Wie ist beine Liebe so mild und wunderbar! des Tages viel tausendmal herab vom Himmel steigest: für mich des Vaters Herz zur Huld und Gnade neigest, da du dich Ihm

jum Opfer darstellest.

All beine Macht und Beisheit wendeft an, da bu dich gibft zur Speise, mit deinem Blute mich trankest, alle beine Gnadenschäße mit dieser Gabe mir schenkest: nichts größeres mir beine Liebe bescheren kann.

Bermundetes Berg te. (wie oben 279.) Unt. D Jefn! Der Du mir Deine

Gnade mitzutheilen, Dein beiliges Berg mit der Lange baft eröffnen laffen; berbirg mich in diese beilige Wunde, damit ich daselbst sicher sen, wenn der billige Born Gottes wider mich ausbrechen wird.

v. Ihr werdet mit Freuden trinfen, Rl. Aus den Brunquellen des Beilandes.

Bebet. Allmächtiger ewiger Gott te.,

#### Zur Prim.

v. D Jesu, entzünde ze., (wie oben 278.)

Gnade mitzutheilen, mit der Lanze hast eri birg mich in diese heil ich daselhst sicher sew, Zorn Gottes wider mic K. Ihr werdet mit Frank. Aus den Brunquell Gebet. Allmächtige (wie oben 276.)

Bur Pt K. O Fesu, entzünde ze.
O Fesu, entzünde ze.
O Fesu, entzünde ze.
O Fesu, entzünde ze.
Natzeit, eine Jungs Gott ohne Sünde erh reinem Blute Sein hat gestaltet, zu Segmacht für allezeit.

Kein Engelwiß, begreisen kann, we Seligkeit in Dir ist in Dir sind alle Schal ausgegossen; an dir große Dinge gethan.
Mache, daß mein D Jeju Berg! Du Git ber Reinigkeit, eine Jungfrau unversehrt Gott ohne Gunde erhaltet, aus deren reinem Blute Seine Macht Dich bat gestaltet, zu Seinem Throne

Kein Engelwit, kein Mensch begreifen fann, was Gnade und Geligkeit in Dir ift eingeschloffen . in Dir find alle Schahe ber Gottheit ausgegoffen; an dir hat ber Berr

Mache, baf mein Berg von allen &

Sunden frei, des Feindes Lift und Macht durch Deine Gnade zernichte, nach Deinem Ebenbilde Sein Thun und Lassen schlichte, und allezeit rein nach Deinem Willen sen.

Bermundetes Berg ic., (wie oben 279.)

Ant. Allerreineste Jesu! durch dein reines Herz reinige auch meines, und mache es fähig der Wirkungen Deines Heiligen Geistes.

v. Mein Gott! erschaffe in mir ein neues Serg,

Ri. Und erneuere in meinem Gemüthe einen aufrichtigen Geift.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott ic., (wie oben 276.)

### Zur Terz.

y. D Jefu, entzünde ic., (wie oben 278.)

D Jesu Herz! o Herz der Gutigteit! wie lang und bitterlich haß über mich getrauret! Mein blind und eitles Herz mit Seufzen oft bedauret, was Angst und Mube fostet Dich meine Seligkeit. Nach meinem Seile begierig haft gestrebt, der Freude hast vorgesett Mube, Arbeit, Bein und Plagen; damit mein Gott mit mir Erbarmniß könne tragen, in Angst, in Noth und Elend hast gelebt.

Stets offen fieht Deine milde Liebeswunde, darin hast meiner Seele ein sicheres Ort bereftet; wenn wider mich die Welt, das Fleisch, der Satan streitet, sinde ich daselbst eine Hulfe zu jeder Stunde.

Bermundetes Bergie., (wie obent 279.)

Ant. O mildester Jesu! Der Du aus Erbarmniß und großen Mitleiden alle Sünder einladest, daß sie zu Dir kommen, und bei Dir Trost und Erleichterung suchen; eröffne mir Dein mildreiches herz, und lasse mich in demselben Stärke in meiner Schwachheit suchen.

7. Durch das Berg der Erbarmnif unfers Gottes,

N. Mit welchem Er uns heimgesucht hat.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott 2c., (wie oben 276.)

#### Bur Gert.

y. D Jefu, entzünde zc. (wie oben 278.)

O Jesu Herz, wie tief hast Dich geneigt! in allem warst gerecht nach Deines Vaters Willen; um Sein Gebot fur mich vollkommen zu erfullen, Dich bis in Tod gehorsam

haft erzeigt.

Ein armer Stall, eine schlechte Sandwerksstatt, viel Armuth, Schimpf und Schande mir stets Deine Demuth preisen; die Dornsund Geiselstreiche, das schmähliche Kreuz mir weisen, wie sich so tief Deine Liebe erniedriget hat.

Du Freude und Glanz der auserwählten Schaar, auf Erden unbekannt, verdeckt mit Brodsgeskalten, wie gutig lässest Du die Sunder mit Dir walten! Zu Speis und Trank,

zum Opfer gibst Dich bar.

Bermundetes herz ze., (wie oben 279.) gint. D Jefu! Der Du aus Antrich

Deines demüthigsten Herzens Dich fo tief erniedriget hast, daß Du nicht nur die Gestalt eines Knechtes hast annehmen wollen, fondern auch bis in den Tod des Krenzes bist gehorfam geworden; gib, daß ich Deiner tiefen Demuth nachfolge.

v. Im Anfange des Buches stehet von Mir geschrieben, daß ich, o Gott! Deinen Willen erfülle.

R. Ich bin willfährig, und Dein Befehl ift in meinem Bergen.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gottre., (wie oben 276.)

# Bur Ron.

v. D Jefu! entzündere., (wie oben 278.)

O Jefu Herz! wie groß war Deine Angst! was Marter! Bein und Qual, was Drangsal hast gelitten! Die ganze Höllenmacht hat wider Dich gestritten; für meine Seele am Kreuze erlöset hängst.

Wie fehr drudt Dich die schwere Sündenlast, die Dir Deine Gutig- teit, Deine Liebe hat aufgebunden! Deine Liebe hat Dir versett viels

tausend tiefe Wunden; aus Liebe den Tod fur mich gelitten haft.

Deine Liebe Dich verbirgt im Sastramente, allwo man wider Dich viel Gräuel und Frevel übet: der Wenschen kaltes Herz unendlich dich betrübet; kein Mensch Deine Gnade und große Liebe erkennt.

Berwundetes Herz ic., (wie oben 279.)

Ant. O schmerzhafter Jesu! in was Bitterkeit und schmerzliche Todesängsten ift Dein gebenedeites Herz gerathen wegen meinen vielen Sünden. (Bib, daß ich Tag und Nacht meine Bosheit bereue, das Kreuz trage, alle Freuden und Erzöhlichkeiter der Welt verachte und in heilsamen Buswerken mein Leben zubringe.

- v. Nach der Menge der Schmerzen, so ich in meinem Herzen ausgestanden habe,
- R. Haben Deine Tröstungen meine Seele erfreuet.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott 1c., (wie oben 276.)

# Bur Befper.

v. D Jesu! entzünde 2c., (wie oben 278.) §

D Resu Berg! in Deiner Liebe ? allein meine Seele ihre wahre Freude und Glud und Seil fann finden: der Menschenliebe und Gunft wie Rauch im Luft verschwinden; ihr eitles Berg nicht kann beffandig fenn.

Deine Liebe allein verharret bis in den Tod. Wenn meine Gunden schon unendlich Dich betrüben, borft } Du doch niemals auf inbrunftig mich au lieben, kommft mir au Sulfe in Schreden, Angft und Roth.

Was große Schäße hast mir nicht } vorbereitet! erfauft mit Deinem Blute, errettet mit Deinem Leiden, die ich genießen werde in jenem Lande der Freuden, wenn ich dich ? liebe bier mit Beständigfeit.

Bermundetes Berg te., (wie oben 279.)

Unt. Gefrenzigter Jefu! Der Du ungeachtet meines unbeständigen Bergens

nicht aufhörest, mich an lieben, ach, ach !
gib, daß ich Dich hinfüro bis in den Tob
beständig liebe, damit ich mit den Liebbabern Deines heiligen Herzens auf ewig
liebe.

v. Entzünde mein Herz und meine Mic-

R. Weil Deine Barmberzigkeit allezeit vor meinen Augen ift.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott 26., (wie oben 276.)

# Bur Complet.

v. Befehre uns, o Gott! mein Heiland! R. Und wende Deinen Zorn von uns ab. v. O Jesu! entzünde ze., (wie oben 278.)

D Jesu Herz! nimm wohl in Gnaden an den schwachen und schlechten Dienst, so ich Dir habe erwiesen. Laß mit dem Gnadenstusse meine Zunge und Mund begießen: Dich niemals ich sonst würdig loben kann.

Unt. D Berg Jefu! welches Du allein Gott murdig liebeft; verleih mir, Dich

allezeit mit reinem Herzen zu lieben, und mit fröhlichem Munde zu preisen.

k. Herr Jefu! mach mich würdig, Dich ju loben!

Rl. Und ftarte mich wider meine Feinde.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott 1c., (wie oben 276.)

Rofenkranglein jur Verchrung des heil, herzens Jefu.

Diefes Rosenkränzlein besteht in einem Krenzlein, in fünf größern und drei und dreißig kleinern Grällelein; die fünf größern stellen die heiligen fünf Bunden Ehrist vor, die kleinern aber die drei und dreißig Jahre, welche der heiland auf Erden gelebt hat.

Bei dem erften Rreuglein.

Die Seele Christi heilige mich; has has herz Christi belebe mich; das hunt Christi tranke mich; der Leib keristi nahre mich; das Wasser der k

Seite Christi wasche mich, das Leisben Christi starke mich: die Liebe Christi entzünde mich. Gütigster Jesu! erhöre mich; in Deine heitigen Bunden verberge mich; von Dir laß ninmer scheiden mich; vom Hossen Feinde bewahre mich; und zu Dir zu kommen, heisse mich; und zu Dir zu kommen, heisse mich; mit Deisnen Freunden, daß ich Dich im Himmel lobe ewiglich. Amen.

Bei den größern Grällesein.

D Herz Jesu! welches Du hier in dem heitigen Altarssakramente gegenwärtig bist, gib, daß alle Menschen Dich loben, ehren und lieben mögen, wie Dich die Seraphen und auserwählten Geister im Himmel

auserwählten Geister im Himmel lieben. Laß uns dieses heilige Saktrament mit gehöriger Vorbereitung zur Nahrung unserer Seelen empfangen; um deinetwillen wolle Gott uns unserere Sünden verzeihen, wie wir auserwählten Geiffer im Simmel

benen verzeihen, die und beleidiget haben. Sen unser Schutz in aller Anfechtung, und bewahre und vor allem Uebel. Amen.

Bei den fleinern Grällelein.

Sen gegrüßt, o liebreiches und gnadenvolles Serz! das ewige Wort Gottes ift mit Dir vereiniget, deszwegen bist Du das gebenedeiteste unter allen Herzen, und gebenedeit ist in Dir die brennende Liebe Gotztes. Heiliges Herz, erbarme Dich unser in unserer Lebenszeit, und sepuns gnädig in unserer Sterbstunde. Umen.



# Bespergebete.

Folgende Pfalmen find aus dem Bfalter Davids jufammengetragen. Es wurden vorzüglich jene Eprüche deffelben gemählt, melche das Lob Gottes enthalten, uns an Seine Bute und Barmbergigfeit erinnern, und unfer Bertrauen und Liebe ju 3hm ermeden. Man mird alfo diefelben mit großem Rugen iprechen, vorzüglich an Conn, und Feiertagen gur Befperandacht.

Bater unser ze. Gegrüßt senft ze. Ich glaube an Gott Bater te.

v. Berr , eröffne meinen Mund! Rl. Bu loben Deinen beiligen Ramen

v. Bott, merte auf meine bulfe.

Bater unser 2c. Gegrüßt so Ich glaube an Gott Bater 2c V. Herr, eröffne meinen Munt N. Zu loben Deinen beiligen No V. Gott, merte auf meine Hülf N. Herr, eile mir zu belfen. Ehre sen dem Bater, und Sohne, und dem heiligen G wie im Anfange, jeht und und zu ewigen Zeiten. Amen. Ehre sen dem Bater, und dem Conne, und dem beiligen Geifte; wie im Anfange, jest und immer

Dir, o himmlischer Bater! fen ewiges Lob, Dank und Breis: daß Du uns Deinen eingebornen Gohn haft geben wollen: fiebe nicht an unsere Unmurdigkeit, sondern das Angesicht Deines Gesalbten und er= barme Dich unfer.

Ehre, Lob und Preis fen Dir, o ewiger Cohn Gottes! daß Du uns armen Gunden eine fo große Liebe erwiesen, und Dein eigenes Leben fur uns dargegeben haft.

Lob, Dank und Preis fen Dir, o Gott Beiliger Beift! daß Du die Liebe Jesu in unsere Bergen haft eingieffen wollen; entzünde alle Menschenherzen mit diefer Liebe. Erleuchte mich, daß ich Jesum von Tag zu Tag beffer erkenne; gib mir, bas ich Ihn recht eifrig liebe, so lange ich hier auf Erde lebe, damit ich Ihn sodann im Simmel in alle Ewiakeit lieben moge. Umen.

Ant. Glorie fen Dir, o allerheilig... Dreifaltigfeit.

Der erfte Pfalm.

Preiset den Herrn: denn Er ift. gutig, und Seine Barmherzigkeit wahret in Ewigkeit.

Preiset den Herrn aller Herrn: denn Seine Barmherzigkeit wahret

in Ewigkeit.

Lobend will ich den Herrn anch fen: und Er wird mich von meinen Feinden erretten.

Ich will Ihn von meinem ganzen Herzen preisen, und ich will alle Seine Wunderwerke verkündigen.

Denn ich habe erkannt, der Herr fen ein großer Herr; und unfer Gott fen über alle Gotter.

Alles, was Ihm gefällig war, bas hat Er gethan im Himmel, auf Erden, und unter der Erde.

Er erhalt alles durch Seine große Allmacht, und verordnet alles nach Seinem Willen.

Geiner Allmacht fann Riemand Widerstand thun, und vor Seinem Gerichte kann fich Niemand verberaen.

Ehre sen dem Bater ic.

Unt. Glorie fen Dir, allerheiligste Dreifaltigkeit, Du gleiche und ewige Gottheit: gleichheit vor ewigen Zeiten, alfo nun und in alle Ewigfeit.

Unt. Lob und ewige Blorie tc.

#### Der zweite Pfalm.

Ich will Dich erhöhen, o mein Gott, und mein Ronig, und Deinen Namen benedeien von Ewigkeit zu Emiafeit.

Alle Tage will ich Dich benedeien und Deinen Ramen von gangem Bergen loben.

Denn Du bist groß, o Herr, und sehr lobwurdig; und Deiner Große ift kein Ziel noch Ende. Alle Geschlechter werden Deine Werke loben, und Deine große Alle macht verkünden.

Sie werden die Größe Deiner tinendlichkeit preisen; und Deine wunderbaren Werke erzählen.

Der erbarmende und barmherzige Gott ist sehr geduldig und langmuthig.

Lieblich ift ber Serr allen und jeden, und Seine Erbarmniffe find

über alle Seine Werke.

Darum sollen Dich alle Deine Engel benedeien, und alle Deine Heiligen sollen Dich preisen.

Sie sollen die Berrlichkeit Deines Reiches verkundigen, und Deine

Allmacht und Gute ergablen.

Das Lob des Herrn soll mein Mund reden, und alles Fleisch soll Seinen heil. Namen preisen.

Ehre fen dem Bater ic.

Unt. Lob und ewige Gloric sen Gott dem Vater, und dem Sohne, sammt dem Tröfter dem Heiligen Geiste, von nun an bis in Ewigfeit.

Unt. Glorie und Lob te.

#### Der britte Pfalm.

Meine Seele, benedeie den Herrn, und alles, was in mir ift, foll Seinen heiligen Namen preisen.

Meine Seele erhohe deinen Gott, und vergiß nicht, was Er dir Gutes gethan hat.

Er hat dir alle deine Miffethaten gnadig verziehen, und hat alle deine Schwachheit geheilet.

Er hat bein Leben vom Untergange gerettet; Er hat dich mit Varmherzigkeit und Erbarmniffen gekrönet.

Er ift mit dir nicht nach deinen Sunden verfahren, und hat dir nicht nach deiner Mißhandlung vers golten.

Gleichwie fich ein Bater über feine Rinder erbarmet, fo hat fich der gutige Gott über dich erbarmet.

Darum benedeiet Ihn, alle lieben. &

Engel, und alle Rrafte ber Simmel

gverkundiget Gein Lob.

Alle Diener des Herrn, benedeiet den Herrn; und alle Werke des Herrn preiset Seinen Namen. Meine Seele benedeie den Herrn; und lobe an allen Orten Seine Gü

tiafeit.

Ehre sen dem Bater 2c.

Ant. Glorie und Lob erschalle in icbem Munde dem Bater, und bem Ginge. bornen Cohne und dem Seiligen Beifte mit immermabrendem Danfe.

Unt. Lob fen Gott.

Der vierte Pfalm.

Ihr Diener des Beren, lobet den Beren, lobet den heiligen, Ramen des Serrn.

Der Rame bes herrn sen gebene deiet von nun an bis in Ewigkeit.

Bom Aufgange ber Sonne bis jum Riedergange ift der Rame des Herrn lobwurdig.

Der Berr ift über alle Bolfer?

erhöhet, und Seine Serrlichkeit

überfteigt die Simmel.

Wer ist wie der Herr unser Gott, welcher in der Hohe wohnet, und das Niedrige im Himmel und auf Erden ansieht?

Gerecht ift ber herr in allen Geinen Begen, und heilig ift Er in

allen Geinen Werken.

Er ist nahe bei denen, die Ihn anrufen; und die von Herzen zu Ihm seufzen, erhöret Er.

Er wird den Willen derjenigen thun, welche Ihn fürchten; und Er wird ihr Gebet erhoren, und sie selig machen.

Ehre sen bem Bater tc.

Ant. Lob sen dem Bater, und Seinem gleichen Sohne, und Dir, o Seiliger Geift, erschalle gleiches Lob aus unserm Munde und zu allen Zeiten.

Unt. Aus welchem Alles ic.

# Der fünfte Bfalm.

Lobet den Beren vom Simmel, lobet den Berrn in der Sobe.

Lobet den Berrn alle Engel, lobet

den Beren alle Krafte.

Lobet den Bernn Sonne und Mond, lobet denn herrn alle Sterne und alles Licht.

Lobet den Beren, ihr Simmel aller Simmel; und alles Waffer, welches über den Simmeln ift, foll den Ramen des herrn loben.

Lobet den Beren, o Erde, es lobe

Lobet den Herrn, o E den Herrn alles Wasser. Fener, Hagel, Schne Fener, Sagel, Schnee, Gis und ungewitter, Berge, Bugel, wilde und fruchtbare Baume.

The Könige der Erde, und alle Bolfer, ihr Fürsten und alle Richter der Erde.
The Jünglinge und Jungfrauen, ihr Alte und Junge, lobet und ers hohet den Namen des Herrn.

Lobet den Herrn in Seinen Araften, lobet Jhn nach Seiner unendlischen Größe.

Lobet Ihn mit dem Schalle der Posaunen, lobet Ihn mit Harfen und Cittern.

Lobet Ihn, mit wohlflingenden Saiten, lobet Ihn mit Stimmen und Orgeln.

Alle Geister, lobet den Herrn, und alle Seine Geschöpfe preiset Seine Herrlichkeit.

Ehre fen dem Bater zc.

Unt. Aus welchem alles, burch melchen alles, und in welchem alles: Diefem fen Glorie in Ewigfeit.

Rapitel (Rom. 11.)

D Abgrund der unendlichen Weisheit und Wissenschaft Gottes! wie unbegreistich sind Deine Urtheile, und wie unerforschlich Deine Wege.

Lobgesang.

D heiligste Dreifaltigfeit,

Du ungertheilte Einigkeit, In unfere Herzen gieffe ein Die Liebe, fo das Herz macht rein.

Wir, wir bitten alle Morgen Dich, Und alle Abend inniglich: Verleih uns, daß wir zugleich Dich loben in dem himmelreich.

Shre fen dem Bater und dem Sohn, Sammt Gott dem Geift im höchsten Thron.

Dir, göttliche Dreifaltigkeit, Bon nun an bis in Ewigkeit!

v. Last und benedeien den Bater, Sohn und Seiligen Geift,

R. Laft und Ihn loben und erhöhen in Ewigfeit.

Ant. Dich ungebornen Bater ze.

Das Magnificat.

Meine Seele preiset den Herrn: mein Geist hat sich in Gott meinem Beilande erfrenet.

Er hat die Niedrigkeit Seiner Dienerin angesehen: daher werden mich von nun an alle Geschiechter, sella preisen.

- Weil Der, welcher machtig ift, mir große Gnade erwiesen hat: und Sein Name ift heilig.

Seine Barmherzigkeit verbreitet sich von einem Geschlechte zum ans dern, über die, welche Ihn fürchten.

Er hat mit Seinem Arm Macht ausgenbt, und hat die, welche sich in den Gedanken ihres Herzens erheben, zerstreuet.

Die Mächtigen hat Er vom Throne abgeseht, und die Niedrigen erhöhet.

Die Hungrigen hat Er mit Gustern erfüllet, und die Reichen leer gelaffen.

Seinen Diener Jfrael hat Er aufgenommen; und hat sich Seiner Barmberzigkeit erinnert.

Wie Er es unsern Vätern dem Abraham und seiner Nachkommenschaft auf ewig versprochen hat.

Ehre fen dem Bater zc.

Ant. Dich ungebornen Bater, Dich eingebornen Sohn, Dich trostreichen Heilte Dreieinigkeit, bekennen wir mit Herz und Mund; Dich loben, preisen mid benedeien wir, Dir sen Shre und Glorie in Swigkeit. Amen.

V. Herr, erhöre mein Gebet, R. Und laß mein Rufenzu Dir kommen.

Collect.

O Gott! Dessen Barmherzigkeit keine Schranken hat, und Dessen Gütigkeit ein unendlicher Schap ist; wir sagen Deiner mildesten Majes stat für alle ertheilten Bohlthaten ewigen Dank. Deine unergründliche Barmherzigkeit verleihe und die Gnade, daß wir diese zeitlichen Güter so anwenden, damit wir durch sie die ewigen nicht verlieren. Wir bitten Dich durch unsern Herrn Fern Vestungen Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir und dem Heiligen Geiste lebet und herrschet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

V. Herr, erhöre mein Gebet,
R. Und taß mein Aufen zu Dir kommen.
V. Laßt und den Herrn benedeien.
R. Gott sen Dank!
V. Die Seelen der Gläubigen ruhen durch die Barmherzigkeit Gottes im Frieden.
R. Amen.
V. Der Herr gebe und Seinen Frieden.
R. Und das ewige Leben. Amen.
Salve Regina.
Gegrüßt senst du, o Königin, Mutter der Varmherzigkeit, unser Leben, unsere Süßigkeit, und unsere Hossmung, sen gegrüßt. Zu dir rusen wir elende Kinder Evä. Zu dir seuszen wir voll Bedrängniß in diesem Thale der Zähren. Wohlan denn! unsere Fürsprecherin! wende deine barmherzigen Augen zu uns, und nach diesem Jammerthale zeige und Tesum, die geseguete Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungkrau Maria!

V. In aller unferer Trübfal, Angft

y. In aller unserer Trübsal, Angkund Noth.

R. Komm uns zu Hüffen, o allersetigste Jungfrau Maria.

Sebet.

Allmächtiger, ewiger Gott! Der Du den Leib und die Seele der glorreichen Jungfrau und Mutter Gottes Maria, durch die Mitwirkfung des Heiligen Geistes, zur würdigen Wohnung Deines Sohnes zubereitet hast: gib, daß, da und der Gedanke an sie erkreuet, wird durch ihre milde Fürbitte von den bevorstehenden ttebeln und von dem ewigen Tode erlöset werden, durch Jesum Christum unsern Herrn.

Amen.

Aufopferung.

Das Lob Deiner höchsten Ma

Das Lob Deiner hochsten Ma-

507

jestät, welches ich jett andächtig ge-sprochen habe, sen Dir aufgeopfert, o allerheiligste Dreifaltigkeit! nimm daffelbe in Gnaden auf, und laß es Dir gefallen. Ich opfere es Dir auf zur Danksagung für alle Wohlthaten, welche ich und alle Menschen von Dir empfangen haben, ba Du uns erschaffen, erlofet, ge= heiliget und zu Deinen Kindern angenommen haff, und uns Unwürdige noch immerdar ernährest, erhältst und mit Deinen heiligen Gaframenten und Gnaden bereicherft. Für diese und alle übrigen Gnaden, die Du unaufhörlich dem menschlichen Geschlechte erweisest, sen Dir ewiges Lob, Preis und Dank gesagt, von nun an bis in alle Ewigfeit. Amen.

# Hebung

der nothwendigsten Tugenden por der beiligen Kommunion.

#### 1. Der Glaube.

O mein Jesu, ich glaube festiglich, das du in diesem beiligen Sakramente des Altars, welches ich jest empfangen will, wahrhaft jugegen bist, weil du, die ewige und unsehlbare Wahrheit folches gesagt haft.

#### 2. Die hoffnung.

D mein Gott, ich hoffe durch die Empfangung, dieses allerheiligsten Altarssaframents von dir zu ersangen alle mir nothwendige Gnaden, ja die ewige Seligseit, weil du, allmächtiger, barmherziger und getreuer Gott, solches versprochen haft.

#### 3. Die Liebe.

D mein Befu, ich liebe dich von Bergen in diesem allerheiligsten Satrament, weil du das allerhochste und liebenswürdigste Gut bift.

#### 4. Die Anbetung.

O mein Besu, ich bete dich an in diesem heiligen Saframente, als meinen herrn und Gott, als meinen Erlöser und Seligmacher.

### 5. Die Reue und Leid.

D mein Jefu, alle meine Sünden bereue ich von Serzen, weil ich dadurch dich meinen Gott erzürnt und beleidigt habe.

#### 6. Die Demuth.

D mein Jefu, ich bin nicht würdig, daß du unter mein Dach eingeheft, sondern freich nur ein Bort, so wird meine arme Seele gefund. (Dreimal.)

#### 7. Die Begierde.

D mein Refu, mein Seiland und Erlöfer, mein Gott und Alles, ich verlange nach dir; fomm, suche mich beim; ftarfe und erhalte mich in beiner Gnade.

# Niebung der Tugenden nach der heiligen Kommunion.

Jefu, dir lebe ich: Jefu, dir fterbe ich; Jefu, dein bin ich todt und lebendig.

#### 1. Der Glaube.

D mein Jesu, ich glaube an dich, als an die ewige Wahrheit.

### 2. Die Hoffnung.

D mein Jefu, ich hoffe auf dich, als auf die unendliche Barmherzigkeit.

#### 3. Die Liebe.

D mein Fesu, ich liebe dich von ganzem Bergen, als das allerhochfte Gut.

#### 4. Die Demuth.

O mein Jefu, woher fommt mir diefes, baf du, mein großer Gott, dich murdig ft gu mir ju fommen?

down - www.www.www.www.www.www.

#### 5. Die Anbetung.

O mein Jefu, ich bete bich an, als meinen Berrn und Gott, meinen Erlöfer und Seligmacher.

6. Die Danksagung.

D mein Jefu, ich fage dir unendlichen Dant, daß du dich gewürdiget haft, bei mir einzukehren.

#### 7. Die Aufopferung.

D mein Jefu, ich opfere dir auf meinen Leib und meine Seele, und alles was ich habe, ju beinem heiligen Dienste.

#### 8. Die Unrufung.

Mein Jefu, bleibe bei mir mit beiner Gnade, und ftarfe mich durch die Kraft die fes heiligen Saframents, jest und in der Stunde meines Todes.

Die Seele Christi heitige mich.
Der Leichnam Christi mache selig mich.
Das Blut Ebristi tränke mich.
Das Waser der Seite Christi wasche mich.
Das Waser der Seite Christi wasche mich.
D gütigster Fesu, erhöre mich.
In deine heitigen Wunden verbirg mich.
Vor dem bösen Feind beschirme mich.
In meiner Todesstunde beruse mich.
In dir zu kommen heiße mich.
Mit deinen Deiligen zu loben dich,
In deinem Keiche ewiglich. Amen.
Gelobt sen jeht und ohne End',
Tesus im heiligsten Sakrament.

Andächtige und furze

Besuchung

des schmerzhaften

# Kreuzweges

für die

Verefrer des Leidens Christi;

herausgegeben von

P. Franziscus Schauenburg,

aus der Gefelifchaft Jefu.



Augsburg, in allen fatholischen-Buchhandlungen.

Mansieur Jacques (auis Molling year Bauzonnille c Mosselle

# Vorbericht.

leich nach dem allerheiligffen Tode Chriffi haben fomohl die gottliche Mutter, als die Apostel, famt vielen andern Chriffen, iene Derter ju Berufalem, mo Chriffus etwas gelitten befonders aber jenen Weg, welchen er mit feinem beiligen Areuze gurudaelegt, andächtig besucht; wie denn auch dieses noch bis auf den beutigen Tag von den allda fich befindenden Chriffen geschieht. Bon gerufa-Tem aus hat fich nun diese Andacht, durch die eifrige Bemühung des beiligen Ordens des beiligen Franziskus, in die gange Welt ausgebreitet, und ift auch von den romischen Babiten mit vielen Ablaffen, melche man für fich felbit? oder nuch für de Seelen im Fegfeuer geminnen fann, begnadigt worden.

2. Bur Gewinnung Diefer Ablaffe ift gupordent der Stand ber Gnade vonnöthen, oder daß mamfeine Todfunde auf fich habe; ta ku einem vollkommenen Ablaffe wird auch die wirfliche Ausschließung aller freiwilligen Reigung ju einer läglichen Gunde erfordert. Defimegen foll man vor dem Unfange des Kreuzweges alle Gorgen tragen, daß man eine vollkommene Reue und Leid

über alle feine Gunden empfinde.

3. Bei jeder Station foll man einige Beit, jum wenigften ein Baterunfer lang, jenes Bebeimnif betrachten, welches in derfelben vorgestellt wird. Rach diefer Betrachtung, wie es schon die Gewohnheit mit fich führet,

betet man etwas mündlich, fo mie es im gegenwärtigen Buchlein angezeigt wird.

4. Lettlich ift zu bemerken, daß es zwar löblich sen, daß man sich auch, dem Leibe nach, von einem Stationendild zu dem abern begebe doch ist dieses nicht unentbehtlich. Es ift genug, wennes mit Gedanken geschieht, und man mit einem äußerlichen Zeichen, zum Beispiel, mit Neigung des Hauptes gegen das Bildnif der Station, gleichsam anzeiget, daß man sich, der Seele nach, zu derfelben wende.

# Vorbereitung.

Romm liebe Christenschaar, Mit demuthsvollem Herzen, Hier stellet man dir dar Des Heilands Todesschmerzen: Bei jeder Station Siehst du, was Gottes Sohn Aus Lieb' zu dir gelitten; Bedent's — eil' nicht davon! Borbereitungsgebet.

Liebster Jesu, bessen Leiden ich mit aller Andacht zu betrachten mir jest vornehme, sieh! ich werfe mich in tiesster Demuth vor dir nieder, und daich dich demuthigst andete, erfenne ich mich vor deinem göttlichen Angefichte als einen armen Gunder, der dich so oft und so muthwillig beleidiget hat. Ich bin derjenige, welcher dich auf jenen schmerzlichen Weg zu dem Kalvarienberge, ja in den Tod felbst, gebracht hat. Allein, was ich § aethan, bereue ich jest von aanzem Bergen; dich, den ich vorher beleidiget, liebe ich jest über alles, aus allen Rraften. Aus eben diefer Liebe verfluche und vermaledete ich meine Gunden, mit dem ernftlichen Borfate, lieber taufendmal zu fterben, als dich, mein allerhochstes, liebenswürdigstes Gut, nur noch ein einziges Mal, besonders mit einer schweren Gunde zu beleidigen. Hebri- } gens bitte ich dich demuthiglich, du wollest diese meine gegenwartige Un- } bacht gnabig aufnehmen, und durch diese mir jene heiligen Ablaffe gutommen laffen, welche zur ganglichen Abbufung meiner Gunden vonnothen find. Die übrigen, deren ich mich noch

theilhaftig machen fann, laß ben armen Geelen im Reafeuer (bier fann man einige insonderheit nennen) durch beine unendliche Gute und Barmherzigkeit zukommen, damit dieselben dich anstatt meiner ehestens ansehen, und von gangem Gergen lieben mogen.

## Erste Station.

Sefus wird jum Kreuztode verurtheilt.

Das holde Angesicht Der Wahrheit wird gefchlagen; Vergeffen aller Bflicht, Sort man fie falfchlich flagen, Der Lügner folge Rott'; Und mit vereintem Gvott Herdammen Bolf und Richter Die Unschuld felbit jum Tod.

Wie! Jesus, die Unschuld, soll fterben? und ich, die Bosheit, lebe annoch? D! wie oft habe ich nicht nur den zeitlichen, fondern auch den ewigen Tod verdienet? Berr, laf über mich alle Nebel der Welt, ja den Tod selbst kommen, ich habe alles verschuldet, laß mich nur nicht &  in einer schweren Sunde sterben.

benedeien dich;

v. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die Welt erlöset.

Vater unser. Ave Maria.

## Zweite Station.

Jesus nimmt das schwere Arenz auf seine Schultern.

Des Bluts, der Bunden voll, Gequält von Angst und Plagen, War Jesus — und er soll Auf feinen Schultern tragen Des Kreuzes schwere Last! Sieh! wie er sie umfaßt, Und allen seinen Schafen Ein Beispiel hinterlaßt.

Was für eine herrliche Lehre für mich, der ich Jesum also geduldig sehe! Sieh! meine Seele, Jesus gehet voran: warum soll ich nicht nachgehen? Ja, mein Jesu, von diesem Ausgenblicke an will ich in deine Fußstapfen treten; Ich nehme von Herzen en gern an jede Berfolgung, sede Krantheit, jede Armuth, jede Verstung, ja alles erdenkliche Kreuz.

Jesus geht voraus, ich kann nicht fehlen. Dieser Kreuzweg ist die wahre himmelsstraße.

v. Wir beten dich an ze. wie Seite 317.

Bater unfer. Ave Maria.

Dritte Station.

Jesus fällt das erfte Mal unter der Laft des Kreuzes.

Der harte Todesgang Schwächt Jesu alle Glieder; Der Weg ift rauh und lang, Er fällt auf selbem nieder. Bedenf' es, lieber Chrift, Well du auch Ursach bist, Daß Jesus Kreuzesbürde So schrecklich drückend ist.

Jefus fallt unter dem Areuze, mir zu Liebe; und ich, Armseliger, ach! wie oft bin ich, Jesu zu Leide, nicht unter dem Kreuze, sondern unter den Wollüsten, in den Abgrund aller Sünden gefallen! Berfuchte Wollüse, welche meinen Jesum so übel zugerichtet! Herr, lieber tausend Kreuze als nur noch eine einzige freiwillige, von dir verbotene Wollust.

v. Wie beten bich an ic. wie G. 317. Bater unfer. Ave Maria.

## Bierte Station.

Jefus begegnet feiner allerheiligften Mutter.

Ach welche Stich' burchgebn Die garteffen zwei Bergen, Da fie einander febn. In foldem Meer ber Schmergen! Die Mutter famt dem Cobn, Traat diefen bittern Lobn, Statt treuer Gegenliebe, Für ihre Lieb' bavon.

Herzbrechende Zusammenkunft! traurigster Abschied des besten Gohnes und der besten Mutter! Mich Unglud: feligen, der ich aus weit andern ttrfachen, als Jesus und Maria, mich fo oft durch meine Gunden muthwilligerweise von beiden geschieden ha= be! v Jesu! v Maria! ich verfluche solche meine gottlose Absonderung pon euch. Ach! in Ewiafeit foll diefelbe nicht mehr geschehen!

V. Wir beten dich an ic. wie G. 317. Bater unser. Ave Maria.

# Fünfte Station.

Simon, der Enrenäer, hilft Jesu sein Kreuz tragen.

Der Heiland muß beinah'
Gang fraftlos unterliegen,
Als dieß die Kotte sah,
Sprach sie: "Du mußt dich fügen,
Simon du bift der Mann,
Der's Kreuz nachtragen kann. "
Er nahm obschon verspottet,
Sich treu des heilands an:

Endlich wird ein einziger gefunden, welcher dem schmerzhaften Jesu in etwas hilft. O! mit was für liebreichen Augen wird diesen Menschen unser göttlicher Heiland angesehen haben? Wie! wenn ich wollte, könnte nicht auch ich hin und wieder meinem Jesu sein Kreuz versüßen? Ja, liebster Jesu, auch den schlechtesten Dienst, welchen man dir erweiset, nimmst du hoch und gnädig auf. So sen es denn! dir zu Liebe will ich noch heute, in diesen und jenen Umständen... mich überwinden, dieses und jenes ertrassen.

gen :c., :c. Gib mir nur deine Gnade bagu.

y. Wir beten dich an ic. wie S. 317. Bater unser, Ave Maria.

#### Sechste Station.

Eine fromme Fran, insgemein Veronifa genannt, trocknet mit einem Schweißtuche das blutige Angesicht Jesu ab.

Das schönste Angesicht, Einst herrlicher als Sonnen, Kennt man beinahe nicht: Mit Blut ist überronnen. O Mensch, vergiß doch nicht Dieß heilig Angesicht: Und Gottes Bild zu werden, Sen deine liebste Pflicht.

D, was für eine erschreckliche Verunskaltung ift diese des liebenswürzigsten unter allen Menschenkindern! Zuvörderst erblicke ich in diesem Schweißtuche die Augen Jesu mit Blut und Jahren überronnen. D wie weit anders sind meine Augen beschaffen! wie lebhaft sind dieselben immer zu allem Vorwise, wie geil und begierig zu jedem aureizenden

Gegenstande! Vermaledeiter Vorwiß, versluchte Vegierlichkeit und Habsucht! Nein! von diesem Augenblicke an werde ich meinen Augennichts mehr gestatten, was denn Augen meines Jesu Blut und Zähren gefostet hat.

V. Wir beten dich an re., wie G. 317.

Bater unfer. Ave Maria.

# Siebente Station.

Jesus fällt das zweite Mal auf die Erde nieder.

Der Heiland hat flets Muth Den Kreuzweg fortzusehen, Und jeden Schritt mit Blut und Thränen zu benehen. Die Größe seiner Huld und himmlischen Gebuld Kimmt zu, und will bezahlen Für uns die ganze Schuld.

Wie! halt denn Niemand den fallenden Jesum auf? Ach! sollen den alle Hande so beschäftiget sepn, das teine einzige dem liebsten Jesu publife kommt? O Armselige Men

schen! welche wir zwar Sande haben, aber nicht zu Jesu Troft, sondern nur ju feiner Beleidigung. Ach! auch meine Sande, fo oft ich fie anschaue, flagen mich diefer Gottlofigfeit an. Allein, ich verfluche jest dieselben von gangem Sergen. Es follen eber meine Sande erlahmen, als daß ich dieselben zu Etwas verbotenem ausftrede.

v. Wir beten dich an 2c., wie G. 317. Bater unfer. Ave Maria.

#### Achte Station.

Jesus troftet die Töchter Jerusalems die über ibn weinen.

"D! weinet über euch, " Sprach Jefus, " Töchter, weinet, Dag ibr in meinem Reich Einst fündenfrei erfcheinet. " Die Frevler werden nicht Entfliehen bem Gericht, Das bald nach diefen Tagen In diefe Stadt einbricht.

D was Liebe und Barmherzigkeit ift diese le Jesus, mitten unter seinen &

Schmerken, da er felbst allen Trost vonnothen hatte, troffet andere. D! wie beschämet mich hierin Jesus, ber ich, mitten im Wohlleben und Ueber fluffe, in Ehren und Reichthumern, meine franken, armen, verfolgten Rebenmenschen nicht nur nicht trofte sondern auch ganzlich vergesse; ja oft mit rauben Worten anfahre. Ber dammte Unbarmberzigkeit! Jefus, durch alle deine Erbarmniffe, gib mit ein mitleidiges, barmherziges Serfi damit ich noch heute meinem Reben menschen Etwas gutes erweise.

v. Wir beten dich an zc., wie G. 317. Bater unfer. Ave Maria.

#### Meunte Station.

Jefus fällt das dritte Mal nieder.

Der Sügel naht beran, Wo Befus uns jum Guten, Für Feind', für Jedermann, Gein Leben will verbluten.

Er bringt am Kreugaltar. Sich felbit jum Opfer bar. D Seele, bent', wie gottlich, Wie groß die Liebe mar !

Bedauernswürdigfter Fall! Allein, wie war es möglich, daß der schon todtschwache Jesus unter bem Rreu-

ze nicht abermals fiel?

WASANDOWN CONTRACTOR C Richts besto weniger nimmt er alle Rrafte neuerdings jufammen; er ftehet großmuthig auf, und gehet berghaft mit feinem Rreuze in den Tod bin. O heldenmuthiges Berg meines Jefu! durch diefen deinen Starkmuth bitte ich dich demuthigst, starte auch mich in allem meinem Kreuze, befonders in der schmerglichen Todesangft, in meinen letten Bugen, ba ich mit der gangen Ewigkeit werde zu ftreiten haben. O, da lag mich nicht fallen ! Erhalte mich aufrecht in einem feften Glauben, in einer unbeweglichen Soffnung, in einer fandhaften Liebe, bis ich endlich meinen Beift in deine Sande aufgebe.

y. Wir beten dich an ic., wie S. 317. Bater unfer, Ave Maria.

#### Zehnte Station.

Jefus wird feiner Aleider beraubt.

Bollendet ist zwar nun Die lange Marterreise; Doch nicht um auszuruh'n, Die Feinde siehn im Kreise: Mit Gall vermischter Wein Soll Jesu Labsal senn; Man reiset ihm die Kleider Bom Leib zu neue Bein.

O für Himmel und Erde schauder volle Geschichte! Jesus, der reinste Sohn der reinsten Jungfrau, wird von den unverschämtesten Frevlern, zum Gelächter so vieler tausend Menschen, gänzlich entblößet. Diese gräuliche Schande hat mein liebster Jesus wegen meiner und so vieler andern Menschen schamlosen Lasterthaten erdulden müssen. Reuschester Sohn Gottes und Mariä! o daß ich dich damals von diesen räuberischen Händen hätte befreien können! doch was ich damals nicht gekonnt, werde ich jest in Etwas zu ersezen suchen. Ich

werde mich jederzeit in allem meinem Wandel züchtig aufführen, und niemals zulassen, daß an mir oder Andern ein keusches Ange könne geärgert werden.

y. Wir beten dich an 1c., wie S. 317. Bater unser. Ave Maria.

#### Eilfte Station.

Jesus wird gefreuziget.

Die Mörder greifen an, Und werfen Jesum nieder Auf's Kreuz; und nageln dran Mit Wuth die wunden Glieder; Die Kägel scharf gespiht Geh'n tief: das Blut aufspriht: Dieß litt, der jeht zu rechten Bei seinem Bater siht.

PRINCHARIA CARARANIA MARAKA MARAKA

Dahin hat endlich Jesum seine Liebe gegen uns gebracht. Ach ! uns zu Liebe werden seine heiligsten Sande und Füße durch die erschrecklichen Hammerstreiche mit eisernen Rägeln, unter unbeschreiblichen Schmerzen, durchgraben. Wer ist aber wohl, welcher solche Liebe ernstlich beden-

tet? Wer danket für dieselbe? Ber vergilt diese Liebe mit Gegenliebe? Versuchter Kaltsinn so vieler tausend Menschen! Liebster Jesu! entzünde mein Herz mit den Flammen deiner Liebe, daß auch ich alles, so schwer es mir immer fallen kann, dir zu Liebe noch heute unternehme; ja, wo diese es erfordert, auch in den Tod für dich gehe.

V. Wir beten dich an re., wie G. 317.

Bater unfer, Ave Maria.

#### Zwölfte Station.

Jefus ftirbt am Areuze.

Er stirbt am Kreuz der Herr, Durch den wir alle leben, Durchstochen ist vom Speer Sein liebend Herz.— Es beben Die Felsen; schwarze Nacht Bedeckt der Sonne Pracht, Und Erd' und himmel trauern Dem herrn, der sie gemacht.

Indem aus allen Andern des heistigften Leibes Jefu das göttliche Bluts, herausfließt, greift er in die Zuges

sein göttliches Serz athmet das lette Mal, sein Saupt neigt fich in den Tod, Jesus ffirbt, und das große Berfohnungsopfer für uns Menschen ift vollendet! Taufend Dant, liebster Refu, fur deine unendliche Liebe und Barmbergigfeit gegen mich armen Gunder! wenn ich auch alle Gunden der gangen Welt begangen hatte, werde ich niemals kleinmuthig werden. Ich hoffe auf dich, mein Jesu, auf deine heiligften Wunden, und dein beiliaftes Blut. O! lag fein einziges Tropflein deffelben an mir gu Grunde gehen! Jefu fen mir gnabig.

&. Wir beten dich an 2c., wie G. 317. Bater unfer. Ave Maria.

## Dreizehnte Station.

Der heiligste Leib Christi wird von dem Areuze abgenommen.

> Maria Mutterherz, Das vieles Leid empfunden, Durchbohrt ein neuer Schmerg, Da fie jest Refu Wunden,

So viele tief und groß, Am Leichnam auf dem Schooß Beschaut, und aus den Augen Ein Strom von Thränen floß.

D in was beffere Sande kommt jest der heiligste Leib Jesu! Glud ju, liebster Jefu, nirgends bift du besfer als in dem Schoofe Maria! D wie zartlich wird sie dich umfangen, mit wie viel tausend Thranen wird sie dich begossen, mit was Undacht deine heiligen Wunden gefüßt haben! Ich vereinige alle meine Bedanken und Anmuthungen mit jenen deiner gottlichen Mutter; mit diesen versenke ich mich in deine bluttrie fenden Wundmalen, zuvörderft in die Wunde deiner heiligsten Geite, in welcher ich immer zu leben und endlich zu fferben verlange.

y. Wir beten dich an ic., wie S. 317. Bater unfer. Ave Maria.

## Vierzehnte Station.

Sefus wird in das Grab gelegt.

Bollbracht iff nun die Bahn Der Leiden, und die Frommen, Go aut ein jeder fann, Bereinen fich und fommen Bur Leiche. - In das Grab In's neue Felsengrab Leat man, mit Danfesthranen, Den Seiland fanft binab.

Dieses Grab war in einer Kelsenhohle, und folglich wurde Jesus auf einen harten Stein gelegt. Liebster Jesus wie gern wollte ich zu beiner Rubeftatte mein eigenes Berg unter: legen; allein du wurdeft eben fo bart als auf einem Steine liegen. Sieh doch mein armseliges Berg in Gnaden an. O wie hart ift es gur wahren Buffe, jur Anhörung beiner Ermahnungen, jum Mitleiden gegen den Rebenmenschen! Ach! Es bleibt immer das alte verstodte Berg; nur deine Gnade kann es erweichen. D so bitte ich dich denn durch alle Gutmu-......

thigkeit deines eigenen hochheiligen Bergens, schicke über mein elendes Berg jenen allmächtigen Strahl durch welchen du einen Petrus, eine Magdalena, einen Baulus erleuchtet und ganglich befehret haft. Ja, mein Jefu, so geschehe es! so geschehe es! Umen.

v. Wir beten dich an ic., wie G. 317. Bater unfer. Ave Maria.

#### Beschluß.

Mun liebe Christenschaar, Laf dir doch Sefu Leiden Umfonft nicht fellen bar; Bleib' bis an dein Berscheiden In Gegenliebe treu ; Saff' jede Gund auf's neu, Dag du ihm wohlgefalleft, Und er ffets bei bir fen.

Beschluß und Aufopferung.

Bum Beschluß dieser meiner Undacht bitte ich dich nochmals, allerliebster Jesu, lag dir dieselbe gnadig gefallen; und so ferne ich sie nicht mit moglichstem Eifer verrichtet habe, opfere ich dir, meine Laniafeit & du ersehen, allen Andachtseifer des muthig auf, mit welchem einst den heiligen Kreuzweg deine göttliche Mutter und die heiligen Apostel beschieftige Christen besuchen. O! daß such mein Herz mit gleichem Eiser in das Künftige entzündet werde, und ich immerhin mit zartmüthigstem Mitleiden an dein heiliges Leiden gedenke; damit ich durch eben dieses dein Leiden die Früchte desselben, zuwördert eine wahre Buße, und endlich ein glückseliges Sterbstündlein erlangen möge. Amen.

Noch ein Vater unser und einen englischen Gruß für diesenigen, denen wir die Starionen zu verdansen haben.

Vater unser. Ave Maria.

Dein Kreuz, o Gerr, wir ehren, Weil du daran gehangen, Das Heil uns zu erlangen. in:

Um Kreuz die Lieb dich töbtet, Dein' Ausgen sind gebrochen, händ', Küß' und Herz ju erfeten, allen Andachtseifer De-

durchftochen. :/:

Wir preisen dich, o Kreuzesstamm! In dir ift All's beschloffen, Was Guts auf uns gefloffen. :/:

Du bift die fichre Leiter, Daran wir muffen fleigen, Den Simmel zu erreichen. :/:

Du bift die farte Brucke, Darüber alle Fromme Durch alle G'fabren fommen. :/:

Du bift des Sieges Zeichen, Die Feind' des Seils erschrecken, Wenn fie dich nur entdecken. :/:

Du bift des Simmels Schlüffel, Die Lebensthür aufschließest, Dem Tod das Thor porfchieffeit. :/:

Du bist Belm, Schild und Barnisch, Daran die Pfeil' ber Schlangen All' werden aufaefangen. 2/2

Du bift des Vilgers Stüte, An dir die Rung und Alten Sich vor dem Fall'erhalten .:: Du bift das fanfte Bettlein, Darauf mein G'spons sein Leben Kür mich hat aufgege-

ben. :/: Durch deines Kreuzes Marter Lag dich, o Berr, erbarmen Der großen Roth der Ar-

men. :/:

bor an ber Chriffen Seufgen: Sollt uns der Fein befriegen, Gib, daß wir ihn beffegen. :/:

Erzeige beine Stärke, Befchut' uns allzufammen, D Berr, in deinem Namen. :/:

Bib, daß wir, beine Rinder, Im Frieden felia fferben, Das Simmelreich erwerben. :/:

Den Bater lafit und loben, Dem Gobne Ehr erweisen, Und beiber Beift boch reifen. :/:

# Register

nach alphabetischer Ordnung.

| Abendgebete. = = Geite                   | 18 }  |
|------------------------------------------|-------|
| Musführung des 129sten Blatmens =        | 100 5 |
| Beichtgebete.                            | 54 }  |
| Matuachtungon, furte = = =               | 410   |
| Bufgebete des Känigs Manasses. =         | 210   |
| Bufpfalmen.                              | 197 3 |
| Gebet zum heiligen Namenspatron.         | 138   |
| Gebet für die im Fegfeuer leidenden      | -     |
| Gebet int pie tut gedleuer tergenen      | 172   |
|                                          | 112   |
| Gebet jum bochheiligen Altarsfafra-      | 269   |
|                                          |       |
| Gebet vor dem hochwürdigen Altarsfa-     | 100   |
| framente. = = = =                        | 120   |
| Communionaebete. = = = " =               | 75    |
| Gräftiges Mittel, die Laster auszutugen. | 190   |
| Kranfengebete                            | 145   |
| Greusmegandacht. = = = =                 | 309   |
| Lettes Burufen der Bufprediger. =        | 160   |
| Litanei von der heil. Dreieinigfeit. =   | 92    |
| - von dem Beiligen Geifte. = "           | 97    |
| - von den heiligen Engeln. = =           | 103   |
| - boll belt hettigen Sigeta.             | 107   |
|                                          | 116   |
|                                          |       |
| - vom bittern Leiden und Sterben         | 100   |
| Sefu Christi. And the second             | 122   |
|                                          |       |

| 3-000000000000000000000000000000000000  | M. C. |
|-----------------------------------------|-------|
| Litanei ber feligsten Jungfrau Maria.   | 129 § |
| nam füßen Ramen Meil. = =               | 135 } |
| - oom hochheiligen Herzen Besu. =       | 274 § |
| Meffe für die Abgestorbenen. = = =      | 1/0 3 |
| Mefigebete. = = = = = =                 | 23    |
| Managrachete = = = =                    | 11    |
| Mosenfräntlein tur Verenrung des vettis | 000   |
| gen Gerien stelll.                      | 289   |
| Tagzeiten zum hochheiligen Herzen Belu. | 278   |
| Bespergebete.                           | 474   |
| Norbereitung zum Tode. = "              | 140 3 |
| Wochentliche Andachten. = = = =         | 91    |
| Kür den Sonntag. =                      | 96    |
| Am Montage. = = = =                     | 103   |
| Um Dienstage. = = = =                   | 109   |
| an der Mittwoche                        | 115   |
| Im Donnerstage                          | 122   |
| Im Freitage. = " "                      | 128   |
| Mm Samstage                             | 120   |



# Andachtsübung

bes



# renzwegs

unfers

Heilandes Iesu Christi.



TANDO CONTROL DE CONTR

Saargemünd,
gedruckt und zu haben bei Anton Weiß.

1852.



# Andachtsübung

# des Freuzwegs

unsers

Heilandes Jesu Christi.

Der Priefter, im Chorrocke und blauer Stohle, bein das Rreug, das Weibraud-Jag und Schiffel vorgetragen wird, geht vor den Altar, wo er ver dem Rreuge eine Anbetung macht, und Folgendes fingt:

Wir verehren dich, o Rreug! unfre einzige Hoffnung, die Shre und das Beil der Welt und wir bitten Jesum Chriftum, die Andacht der Gerechten zu vermehren, und den Sündern zu verzeihen.

O Crux, ave, spes unica! Mundi salus et gloria: Auge piis justitiam, Reisque dona veniam.

#### Das Bolf antwortet:

Alle Geister mögen dich loben und anbeten, heilige Dreifaltigkeit, schüße durch alle Zeiten die, welche du durch das Geheimnis des Kreuzes zu erlößen dich würdigest.

Te, summa Deus, Trinitas Collaudet omnis spiritus: Quos per crucis mysterium Salvas, rege per sæcula.

v. Domine, exaudi orationen

meam.

R). Et clamor meus ad te venial

v. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

#### Bebet.

Wir bitten dich, o Herr! werfe ist Augen auf diese Familie, die die ist gehört, und für welche unser herr find Christus nicht gefürchtet hat, in Händen der Sünder übergeben swerden, und die Marter des Rreuß auszustehen.

#### OREMUS.

Respice, quæsumus, Domine, super hanc familiam tuam, pro quâ Dominus noster Jesus Christus non dubitavit manibus tradi nocentium, et Crucis subire tormentum.

Bier geht ber Priefter auf die Rangel, ober macht vor bem Altar einen furgen Unterricht über ben Rreugweg, nachdem liest er folgende Gebete laut vor.

### Vorbereitung.

Fesu, unser liebenswürdigster Heiland! hier knieen wir vor deinen Fügen und rusen deine göttliche Barmherzigkeit an für uns und die Seelen der Verstorbenen. Wir bitten dich, lasse uns allen die Verdienste deiner heiligen Leiden zu Theil werden, die wir jest betrachten wollen, so wie auch alle Ablässe, die deine heilige Kirche dieser Undacht verliehen hat, und welche wir zu erlangen uns bemühen, sowohl für uns als für alle leidenden Seelen des Fegseuers. Rühre bei der Betrachtung dieses Seufzer- und Thranenweges unsere Herzen, so daß sie zerknirscht und reuevoll mit Freuden alle Leiden, Widerwartigkeiten und Demuthigungen auf- und annehmen mogen.

Und du, o göttliche Mutter! die du zum Ersten uns diesen Weg des Kreuzes zu gehen gelehret hast, erhalte uns von der heiligen Dreifaltigkeit, daß die Gefühle der Leiden und der Liebe, womit wir von dem heiligen Geiste bei dieser Andacht begnadigt worden, als Entschädigung für allen ihr zugefügten Schimpf angenommen werden.

Indem der Priefter gur ersten Station geht, wind der Stabat Mater angefangen.

Bei dem Kreuz mit naffen Wangen, Wo ihr liebster Sohn gehangen, Stand sie trostlos und allein.

Und in dem beklemmten Herzen, Drangen sich die Todesschmerzen, Gleich dem Dolche blutend ein. Stabat mater dolorosa,
Juxtà Grucem lacrimosa,
Dùm pendebat filius.
Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.



Ι.



Jesus wird zum Tode verurtheilt.

# Die erste Station.

Jefus wird zum Tobe verurtheilt.

Wenn man gur ersten Station tommt, so knien alle; ber Priester incensirt das Bild, und sagt, indem er fich beuat:

Priester. Wir beten dich an, herr Jesu Christe, und benedeien dich.

Volf. Denn durch bein heiliges Rreuz hast du die ganze Welt erlöset.

w. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

## Vorerklärung.

Diese Station ftellt bas Pilatus-Haus vor, wo Jesus Christus, nachdem er grausam gegeiselt worden war, mit Obrnern gefront, mit Schmach und Schande überhauft, von dem ungerechten Nichter zum Tode verurtheilt worden ift.

Dann wird folgende Betrachtung gelefen :

Betrachten wir die wunderbare Ergebenheit Jesu, als er dieses ungerechte Urtheil hörte, und suchen wir

und wohl zu überzeugen, daß nicht nur Pilatus, sondern wir alle, die wir hier zugegen sind, ja alle Sünder der Welt, seinen Zod verlangten. Sagen wir ihm also von innigster Reue durchdrungen:

#### Bebet.

Anbetungswürdigster Jesu! weil unfere Sünden an deinem Tode Schuld sind, so mache, daß wir sie von ganzem Herzen bereuen, auf daß unsere Reue und Buße auch Gnade und Barmherzigsteit erhalten mögen. Umen.

Hier fniet der Priester und fangt das Vaterunser an; das Bolf antwortet: Unser tägliches Brod. Ave; das Volf: Heilfige Maria. Hernach:

P. Die Shre sep Gott dem Vater und dem Sohne und dem heil. Geiste

23. Wie er war im Anfange, jest und zu allen Zeiten. Amen.

P. Gekreuzigter Herr Jesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P Die Geelen der Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gotz test im Frieden ruhen.

23. Amen.

ý. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.

R. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

v. Miserere nostrî, Domine.

R. Miserere nostrî.

v. Fidelium animæ per miseri cordiam Dei, requiescant in pace

R. Amen.

Jest beugen fich alle tief und bann gur folgenden Station. Die Canger fangen wieder ben Befang an, wie folgt:

D wie kläglich, wie betrübet, Stand des Sohns, den sie geliebet, Auserwählte Mutter da!

Todesangst sinkt auf sie nieder, Da sie die zerrissinen Glieder Ihres liebsten Lesu sah.

O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta, Mater unigeniti!

Quæ mærebat et dolebat, Et tremebat cum videbat, Nati pænas inclyti.

Co gefchieht es bei jeder Station.

# II.



Jefus nimmt bas Kreuz auf feine Schultern.

# Die zweite Station.

Jefus nimmt bas Kreuz auf seine Schultern.

P. Wir beten dich an, Herr Jesu Christe, und benedeien dich.

V. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die ganze Welt erlöset.

v. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R) Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diefe Station fiellt Jesus Christus mitten unter feinen Dibrbern bar, die, nachdem sie ihm den Scharlachmantel ausgezogen hatten, der ihm zum Spott angelegt war, ihm seine gewöhnlichen Reiber gaben, damit er von dem Bolfe erkannt werden sollte, und ihm das schwere Kreuz aufluden, woran er sterben sollte.

#### Betrachtung.

Betrachten wir, mit welcher Sanftsmuth unser göttlicher Meister das schreckliche Werkzeug seiner Marter auf seine blutigen und zersleischten Schultern nimmt. So will er uns lehren, wie wir unser Kreuz tragen sollen, ins

dem wir alle Leiden, die uns der himmel zuschickt, oder uns die Menschen verursachen, mit der größten Ergebensheit aufnehmen.

#### Bebet.

D süßer Zesu! nicht du solltest diesek Rreuz tragen, weil du unschuldig wark, sondern wir elende Sünder, die wir so viele Laster auf uns haben. Gieb uns doch die Gnade, dir nachzusolgen, und alle Widerwartigkeiten und Leiben dieses Lebens, die uns die gütige Borsehung als Genugthuung seiner Gerechtigkeit auserlegen wird, ohne Murren zu ertragen, und so den Himmel zu erreichen. Umen.

Vater unfer, 2c. Gegrußet, 26. Die Shre fen Gott dem Vater, 2c.

P. Gefreuzigter Herr Jesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P. Die Seelen der Verftorbenen mogen durch die Barmherzigkeit Gottes im Frieden ruhen.

23. Umen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

ý. Miserere nostrî, Domine.

R. Miserere nostrî.

⟨v. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.

R. Amen. Amen.

#### Befang.

Wer soll bei so herben Peinen Nicht mit dieser Mutter weinen? Und wer fühlt nicht ihre Noth?

Wer erwäget ohne Schauer Der verwaisten Mutter Trauer Ueber ihres Sohnes Tod?

Quis est homo qui non fleret, Christi matrem si videret In tanto supplicio?

Quis posset non contristari, Piam matrem contemplari Dolentem cum Filio?

#### III.



Der erste Fall Jesu unter ber schweren Last bes Kreuzes.

## Die dritte Station.

Der erste Fall Jesu unter ber schweren Last des Kreuzes.

P. Wir beten dich an, Herr Jesu Chrifte, und benedeien dich.

B. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die ganze Welt erlöset.

ý. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station stellt ben ersten Fall vor, ben unfer anbetungswurdigster Heiland unter ber Last seines Krenges nachte. Seine Erschpfung, die Schwere seines Krenges, die bose Behandlung, die er empfing, verursachten diesen Fall, der die Wuth und Grausamkeit seiner Morber noch vermehrte.

# Betrachtung.

Betrachten wir Jesum auf dem Wege bes Calvarienberges. Der Verlust des Bluts, den er bei der Geißlung und Krönung erlitten, hat ihn dermaßen geschwächt, daß er seiner Last unterliegt, und dabei die schimpflichste Behandlung erleidet, ohne den geringflen Widerwillen zu zeigen, ehe er sich wieder heben kann. So hat er alle unfere Falle abwaschen und und lehren wollen, durch die Strenge der Duse wieder aufzustehen, wenn wir das Unglück hatten, in den Abgrund der Sunde zu kallen.

#### Bebet.

Gütigster Tesu! reiche und eine hist volle Hand bei so vielen Gefahren, de nen wir ausgesest sind; starke und in unserer Schwachheit, damit, nachdem wir dir muthig auf den Calvarienberg gefolgt sehn werden, wir auch die süse Frucht des Lebensbaumes genießen, und mit dir einstens ewig glücklich leben mögen. Umen.

Vater unser, 2c. Gegrußet, 26. Die Shre sep Gott bem Bater, 2c.

P. Gekreuzigter Herr Jesu Christe,

V Erbarme dich unser.

D. Die Seelen der Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhen. B. Amen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

ý. Miserere nostrî, Domine.

R). Miserere nostrî.

v. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.

# Befang.

Fesum sah sie fest gebunden Und zersleischt mit tausend Wunden, Für der Menschen Missethat.

Sah den Sohn verschmäht, ver-

Dürstend an dem Rreuz erblassen, Den sie einst gefäuget hat.

Pro peccatis suæ gentis Vidit Jesum in tormentis, Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum Morieutem desolatum, Dum emisit spiritum.

#### IV.

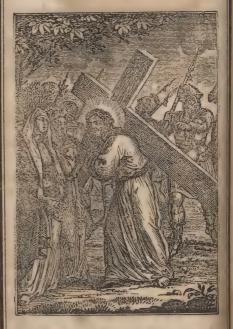

Der bas Kreuz tragende Jefus begegnet feiner schmerzhaften Mutter.

## Die vierte Station.

Der das Kreuz tragende Jesus begegnet feiner schmerzhaften Mutter.

P. Wir beten dich an, herr Jesu Chriffe, und benedeien dich.

2. Denn durch dein heiliges Kreuf haft du die ganze Welt erloset.

v. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station ftellt ben Ort vor, wo die beilige Jungfrau ihrem gottlichen Sohne, mit bem Rreuze beladen, begegnet.

#### Betrachtung.

Betrachten wir, wie schmerzlich es für diesen göttlichen Sohn war, seiner geliebten Mutter in so grausamen Umsständen zu begegnen, und für Maria, ihren geliebten Sohn von einem Hausfen Gottloser so unmenschlich schleppen zu sehen: unter einer Menge Volks, das ihn mit Schimpf überhäufte. Die

fer Anblick mußte ihr Mutter = Herz mit tausend Dolchen durchbohren und mit Todesangst überfallen. Sie möchte unsern Heiland befreien, und Ihn den Händen seiner Mörder entreißen, aber sie weiß, daß unser Heil nur auf diese Art kann erworben werden. Sie verzeinigt also das Opfer ihrer Liebe mit dem ihres Sohnes, nimmt an allen seinen Leiden Theil, und verläßt Ihn nicht bis zum lezten Athemzug.

#### Bebet.

D Maria, Mutter der Schmerzen! erhalte uns diese feurige Liebe, mit der du Jesum auf den heiligen Berg begleitest, so wie die Stärke und Standhaftigkeit, die du am Fuße des Arcuzes gezeigt hast, damit wir alldort mit die standhaft verbleiben, und nichts und mehr davon trennen könne. Umen.

Vater unser, 2c. Gegrüßet, 20. Die Shre sep Gott dem Vater, 2c.

P. Gekreuzigter Herr Jesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P. Die Seelen der Verstorbenen

mogen durch die Barmherzigkeit Got= tes im Frieden ruhen.

23. Umen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

v. Miserere nostri, Domine.

R). Miserere nostrî.

√. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace. R. Amen.

#### Befang.

Gieb, o Mutter, Quell der Liebe, Daß ich mich mit dir betrübe, Bring' mir beine Schmerzen bei.

Schmerzen, die die Lieb entzünden, Die mich stets mit Lieb' verbinden,

Daß ich dir gefällig sen.

Eia Mater, fons amoris, Me sentire vim doloris, Fac ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum In amando Christum Deum;

Ut tibi complaceam.

#### V:



Ein Mann von Cyrene, Simon genannt, hilft Jesu bas Areuz tragen.

# Die fünfte Station.

Simon von Cyrene hilft Jesu bas Kreuz tragen.

P. Wir beten dich an, Herr Jesu Christe, und benedeien dich.

B. Denn durch bein heiliges Rreuz haft bu die gange Welt erlofet.

ý. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R). Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station stellt ben Ort vor, wo bie Juben, aus Furcht, unser Erlöser mochte vor Schwacheit sterben, ehe er noch den Calvariberg erreicht hatte, einen Mann von Cyrene, Namens Simon, zwangen, fur einige Augenblicke das Kreuz tragen zu helfen.

### Betrachtung.

Betrachten wir die große Gute Zesu gegen uns. Wenn er erlaubt, daß man ihm das Kreuz tragen helft, so ist es nicht, daß er entstäftet, weil er es ist, der die Welt erhält; sondern er lehrt und, unsere Leiden mit den seinigen zu vereinigen, und den Kelch der Bitterzeiten mit ihm zu theilen.

#### Bebet.

D Zesu, unser Meister! du haft das Bitterste ausgetrunken und uns den geringsten Theil nur übrig gelassen. Lasse nicht zu, daß wir uns so hassen sollen, um ihn auszuschlagen, sondern mache, daß wir ihn gern annehmen, damit wir würdig werden, Theil an dem Glücke zu haben, das du deinen Auserwahlten in dem Lande der Lebendigen ertheilst. Amen.

Vater unser, 20. Gegrüßet, u. Die Shre fen Bott dem Bater, 20.

P. Gefreuzigter Herr Zesu Christe

V. Erbarme bich unser.

P. Die Seelen der Verftorbenen mogen durch die Barmherzigkeit Gettes im Frieden ruhen.

23. Amen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc. ý. Miserere nostrî, Domine.

R). Miserere nostrî

 v. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.
 R. Amen.

### Besang.

Drücke deines Sohnes Wunden, So wie du sie selbst empfunden, Tief in meinem Herzen ein,

Daß ich weiß, was er in Banden Und am Kreuz hat ausgestanden, Laß mich fühlen jede Pein.

Sancta Mater, istud agas! Crucifixi fige plagas Cordi meo validè.

Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati, Pœnas mecum divide.

## VI.



Jesu Angesicht trodnet ein frommes Beib, Beronika genannt, ab.

## Die sechste Station.

Zesu Angesicht trocknet ein frommes Weib, Beronika genannt, ab.

P. Wir beten bich an, herr Jesu Christe, und benedeien bich.

23. Denn durch dein heiliges Kreuf haft du die ganze Welt erloset.

v. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

n). Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station stellt den Ort vor, wo ein frommes Beib, Beronifa genannt, von Mitleiden gerührt, das Angesicht des Herrn, welches mit Blut, Speichel und Staub bedeckt war, abwischte.

## Betrachtung.

Betrachten wir die heroische That dieses heiligen Weibs, das sich durch eine Menge von Soldaten wagt, um ihren göttlichen Meister zu sehen. Sie sieht ihn mit Speichel, Staub, Schweiß und Blut bedeckt. Solcher Andlick bewegte ihre Seele bis zu Thränen; ihre

Liebe, stårker als alle Furcht, führt sie zu Jesum, und wischt ihm das Angesicht ab; dieses heilige Angesicht, das die Heiligen entzuckt, vor welchem die Engel sich mit ihren Flügeln bedeen, weil sie dessen Glanz nicht ertragen können.

#### Bebet.

D Fesu! du schönstes der Menschenkinder, in welchen Stand hat dich nicht die Liebe zu uns versett? Meinstemals warst du unserer Huldigung und Anbetung würdiger. Wir beten dich also an, und vor deiner göttlichen Majestät knieend bitten wir dich, alle unsere Beleidigungen zu vergessen, und unsern Seelen die erste Schönheit, die sturch die Sünde verloren, wieder zu verleihen. Amen.

Vater unser, 2c. Gegrüßet, 2c. Die Shre sey Gott dem Vater, 2c.

P. Gefreuzigter Herr Jesu Christe

23. Erbarme dich unser.

P. Die Geelen der Verstorbenen

mogen durch die Barmherzigkeit Gottes im Frieden ruhen.

23. Amen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

v. Miserere nostrî, Domine.

R. Miserere nostrî.

√. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.

R. Amen.

## Gesang.

Laß mit dir mich wahrhaft klagen, Und ein herzlich Mitleid tragen, Jest und bis zum Sterbebett.

Ich will mich zum Areuze flellen, Deinem Jammer zugefellen, Bis mein Geift von hinnen geht.

Fac me verè tecum flere Crucifixo condolere, Donec ego vixero.

Juxtà crucem tecum stare, Te libenter sociare, In planetu desidero.

# VII.



Der zweite Fall Jesu bei ber Pforte.

## Die siebente Station.

Der zweite Fall Jesu bei ber Pforte.

P. Wir beten dich an, herr Jesu Chrifte, und benedeien dich.

2. Denn durch dein heiliges Kreuz

hast du die ganze Welt erlöset.

v. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R). Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station stellt ben Ort vor, ben man ben Berichtsbef naunte, wo Jesus fur bas zweite Dal unter ber schweren Laft feines Kreuzes fallt.

### Betrachtung.

Betrachten wir den Gottmenschen, wie er zum zweitenmal fallt. Betrachten wir dieses heilige Opfer unter der schweren Last des Kreuzes zur Erde hingestreckt, der Grausamkeit der Goldaten und seiner Mörder von neuem ausgesest. Dies ist ein neuer Beweis seiner unendlichen Liebe, den er uns durch diesen zweiten Fall geben wollte.

Dadurch will Er und zugleich zeigen, daß wir nie das Vertrauen verlieren sollen, wenn wir auch oft in die Sünden zurückfallen, sondern alles vonseiner Barmherzigkeit hoffen, und in den größten Betrübnissen nie den Muth verlieren sollen, daß der Weg zum Himmel mit Disteln und Dornern übersäet ist, und wir zuvor durch den Schmelztiegel der Leiden gereinigt werden mussen.

#### Bebet.

D Zesu, unsere Stårke! bewahre mis vor jedem Rückfalle, und laß nicht pudaß wir das Unglück haben, verlorm zu gehen, alle Bemühungen und Leben zu vereiteln, die Du ausgestanden damit wir von dem ewigen Tode mis gen erlöset werden. Umen.

Vater unser, 2c. Gegrüßet, 1. Die Shre seh Gott dem Vater, 1c.

P. Gefreuzigter Herr Zesu Christe

V. Erbarme dich unser.

P. Die Seelen der Verstorbenen

mogen durch die Barmherzigkeit Gottes im Frieden ruhen.

23. Umen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

y Miserere nostrî, Domine.

R. Miserere nostrî.

y Fidelium animæ per miseri cordiam Dei, requiescant in pace.

#### Besang.

Jungfrau, der Jungfrauen Zierde! D, durch deine Mutterwürde Bitt ich, theil mit mir den Schmerz,

Daß ich meines Heilands Leiden, Seinen Tod und bitt'res Scheiden Immer nehme tief zu Herz.

Virgo Virginum præclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere.

Fac ut portem Christi mortem, Passionis ejus sortem, Et plagas recolere.

### VIII.



Jefus redet die weinenden Löchter von Gerusalem an.

## Die achte Station.

Jesus redet bie weinenden Böchter Jeru-

P. Wir beten dich an, Herr Jesu Christe, und benedeien dich.

V. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die ganze Welt erlöset.

v. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station stellt ben Ort vor, wo Jesus bei bem Ausgange von Jerusalem ben beiligen Weibern, bie ibm nachfolgten und weinten, sagte, fie sollten nicht über ihn, sondern über sich und ihre Kinder weinen.

#### Betrachtung.

Betrachten wir die unvergleichliche Großmuth Jesu. Er vergißt, so zu sagen, seine eigenen Leiden, um sich mit jenen dieser heiligen Weiber zu beschäftigen, und ihnen den Trost zu geben, den sie nothig hatten in der großen Trauer, in welche sein elender Justand

sie versetzt hatte, indem er ihnen empfiehlt, nicht über ihn, sondern über sich und ihr untreues Vaterland zu weinen. Er lehrt uns zugleich, daß sein Herz wenig über unser Mitleiden gerührt sehn werde, wenn wir nicht vor Allem unsere eigenen Sünden zu beweinen anfangen würden, die die einzige Ursache seiner Leiden sind.

#### Bebet.

Liebenswürdigster Jesu! wahrt Tröster der betrübten Seelen! west auf und einen zarten u. barmherzigm Blick. Gib und die Gnade, dich stand haft auf dem Wege des Areuzes mit den Töchtern Jerusalems zu begleiten, um mit ihnen die Worte des Lebens zu hören und dabei deiner unendlichm Tröstungen zu genießen. Umen.

Bater unfer, 2c. Gegrußet, & Shre fen Gott bem Bater, 2c.

P. Gefreuzigter Herr Jesu Christe

23. Erbarme dich unser.

P. Die Seclen der Verstorbenen

mogen durch die Barmherzigkeit Gottes im Frieden ruhen.

23. Amen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

v. Miserere nostrî, Domine.

R). Miserere nostrî

v. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.

R) Amen.

## Gefang.

Ich will auch das Kreuz umfangen, Und mit seinen Wunden prangen, Aus getreuer Liebespflicht.

Brennen diese Liebesssammen, Wird er einst mich nicht verdammen, Wenn die Mutter für mich spricht.

Fac me plagis vulnerari, Cruce hac inebriari. Ob amorem Filii.

Inflammatus et accensus, Per te, Virgo, sim desensus, In die judicii.

## IX.



Der britte Fall Sesu beim Aufsteigen bes Calvarienberges.

# Die neunte Station.

Der britte Fall Jesu beim Aufsteigen bes Calvarienberges.

P. Wir beten dich an, Herr Jesu Christe, und benedeien dich.

V. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die ganze Welt erlöset.

v. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station stellt ben Ort vor, wo unser Erlbser zum drittenmal unter ber Last des Kreuzes fällt, und noch um so schmerzlicher, da er auf einen Steinshausen siel, und die Grausamkeit seiner Morder noch hestiger wurde.

### Betrachtung.

Betrachten wir den anbetungswürzbigsten Fesum auf der Höhe des Calzvarienbergs. Allda wirft er seine Blicke auf den Ort, wo er der Wuth seiner Feinde geopfert werden sollte. Unsere Rückfälle aber und der geringe Nupen,

ben eine große Anzahl der Sünder aus der Vergießung seines Blutes schöpfen wird, beschäftigen ihn am meisten. Dieser Bedanke schlägt ihn nieder, betrübt sein zartes Herz mehr als alle seine Leiden. Er betrübt seine Seele, daß seine Kräfte ihn so, wie in seinem Hinscheiden, verlassen Er fällt aus sein Angesicht zur Erde nieder.

#### Bebet.

D Fesu Opfer der Liebe! jest wirst du für das Heil der Menschen geopfert, ertheile uns die Verdienste deines Opfers in der Zeit, auf daß wir in der Swigkeit dir jene unserer Lobgesänge mogen opfern können. Umen.

Vater unser, 20. Gegrüßet, 20. Die Shre sen Gott dem Vater, 20.

P. Gekreuzigter Herr Jesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P. Die Seelen der Verstorbenen mogen durch die Barmherzigkeit Gottes im Frieden ruhen.

23. Umen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

A. Miserere nostrî, Domine.

R. Miserere nostrî.

v. Fidelium anima per misericordiam Dei, requiescant in pace.

## Besang.

Dieß sein Kreuz ift meine Stüße, Dieß sein Blut kommt mir zu Nüße, Jesus stirbt am Kreuz für mich;

Er macht mich jum himmelberben, Mutter! wenn es fommt jum Sterben, Steh' mir bei, ich bitte dich.

Fac me cruce custodiri, Morte Christi præmuniri, Confoveri gratià.

Quandò corpus morietur, Fac ut animæ donetur Paradisi gloria. Amen.

### X.



Jefus wird nackend ausgezogen und mit Galle getränkt.

## Die zehnte Station.

Jesus wird nackend ausgezogen und mit Balle getränkt.

P. Wir beten bich an, Herr Jesu Chriffe, und benedeien bich.

2. Denn durch bein heiliges Kreuz haft du die ganze Welt erlofet.

ý. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

n). Quia per sanctam Crucem tuam redemisti muudum.

Diefe Station ftellt ben Ort vor, wo unferm Beiland feine Rleider ausgezogen, und er mit Galle getrantt wurde.

### Betrachtung.

Bedenken wir, wie groß der Schmerz Jesu war, da seine Mörder ihm seine Rleider ausgezogen haben. Alle Wunz den, die er empfangen, und an seine Kleider klebten, wurden dadurch aufz gerissen, um ihn alle Leiden der Geißz lung fühlen zu machen. Was ihm aber noch schmerzlicher sehn mußte, war, einer Menge von Zuschauern so ganz entblößt dargestellt zu werden.

#### Bebet.

D Jesu, du gottliches Lamm! nun biff du an dem Drte beiner Marter angekommen, ohne auch nur einmal den Mund zum Rlagen geöffnet zu haben. Wie beredtsam und fraftig ist bein Stillschweigen! Mit welcher Starke lehrt er und die Nothwendigkeit, unsere Ungeduld und Murren zu bezähmen! Du läßt dich noch deiner Rleider berauben, um das Unglück, das wir hat: ten, die Gnade zu verlieren, selbst abzubuffen. Hilf und sie wieder erobern, den alten Menschen ganzlich ausziehen, daß wir nur nach den Gefinnungen deines anbetungswürdigsten Herzens hinführo leben mogen. Amen.

Vater unser, 2c. Gegrüßet, 2c. Die Ehre seh Gott dem Vater, 2c.

P. Gefreuzigter Herr Jesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P. Die Seelen der Verftorbenen

mogen durch die Barmherzigkeit Got=

23. Amen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc

v. Miserere nostrî, Domine.

. R. Miserere nostrî.

v Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.

#### Besang.

Drücke deines Sohnes Wunden, So, wie du sie selbst empfunden, Tief in meinem Herzen ein.

Daß ich weiß, was er in Banden Und am Kreuz hat ausgestanden, Laß mich fühlen jede Pein.

Sancta Mater, istud agas, Crucifixi figi plagas Cordi meo validè.

Tui nati vulnerati, Jam dignati pro me pati, Pœnas mecum divide.

# XI.



Jesus wird an bas Kreuz geheftet.

## Die eilfte Station.

Jefus wird an bas Kreuz geheftet.

P. Wir beten dich an, Herr Jefu Chriffe, und benedeien dich.

B. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die ganze Welt erlöfet.

ý. Adoramus te, Christe, et be-

R). Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diefe Station stellt den Ort vor, wo unfer Hei= land fo graufam an das Kreug genagelt wurde.

#### Betrachtung.

Detrachten wir Jesus, da er sich seinen Henkern dargibt, um an das Kreug genagelt zu werden, auf welches er sich selbst hinlegt. Welchen Schmerz mußte er nicht ausstehen, da ihm die Hammerschläge die Nägel, Hände und Füße durchbohrten! Da zerreißt das Fleisch, die Beine werden zerquetscht, die Nerwen zerreißen, die Blutsadern springen,

auf, das Blut fließt häufig, seine Rräfte entgehen, und zu allen diesen schrecklichen Leiden fühlt er noch die Last eines schweren Durstes.

#### Bebet.

D Sünde! vermaledeite Sünde! du bist schuld an diesem Meere der Leiden, in welchem wir jest das Opfer unsers Heils sehen. Uch! welch' ein Uebermaß der Liebe und Wohlthätigkeit! bei deren Andlick unser Herz entstammen und zerreißen, und allen Freuden der Erde entsagen soll. Mit Jesu soll es gekreuzigt werden, und Tag und Nacht Ströme Thrånen vergießen. Amen.

Vater unser, 20. Gegrüßet, 20. Die Shre seh Gott dem Vater, 20.

P. Gefreuzigter Herr Jesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P. Die Seelen der Verftorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhen.

23. Amen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

v. Miserere nostrî, Domine.

R). Miserere nostrî.

v. Fidelium an mæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.

### Befang.

Laß mit dir mich wahrhaft klagen, Und ein herzliches Mitleid tragen, Jest und bis zum Sterbebett.

Ich will mich zum Kreuze stellen, Deinem Jammer zugesellen, Bis mein Geist von hinnen geht.

Fac me verè tecum flere Crucifixo condolere, Donec ego vixero.

Juxtà crucem tecum stare. Te libenter sociare, In planetu desidero.

## XII.



Jefus mird mit dem Kreuze in die Sohe gehoben, und stirbt an bemfelben.

# Die zwölfte Station.

Jefus wird mit bem Kreuze in die Sohe gehoben, und ftirbt an demfelben.

P. Wir beten dich an, herr Jesu Chrifte, und benedeien dich.

B. Denn durch bein heiliges Kreuz haft du die ganze Welt erlofet.

ý. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station ftellt den Ort vor, wo das Kreng gesetzt wurde. Man ließ es mit aller Schwere in den Ort fallen, wo es gestellt werden sollte, und biefer starte Stoß erweiterte und öffnete alle seine Wunden.

### Betrachtung.

Betrachten wir Jesum, den Gott der Heiligkeit, wie er flirbt, und bewunzbern wir seine Sanstmuth und die Starke seiner Liebe. Er verlangt von seinem Vater Gnade für seine Mörder; er verspricht Heil dem guten Schächer; er empsiehlt seine Mutter dem vielge=

liebten Jünger; er übergibt seine Seele in die Hande seines Vaters; er kündet an, daß Alles vollzogen sep, und stiebt für und. In demselben Augenblicke verkünden alle Geschöpfe seine Gottheit. Die ganze Natur verhüllt sich in Trauer, und scheint sich vernichten zu wollen, da sie den Heiland sterben sieht.

#### Bebet.

Döunder, wirst du allein bei diesem so rührenden Trauerspiele unempsindzlich bleiben? Werfen wir einen Blick auf unsern Heiland; sehen wir den schrecklichen Pustand, in welchen ihn unsere Laster gesetzt haben. Er vergibt und doch, wenn unsere Reue herzlich ist. Seine Füße sind angeheftet, unser u warten; seine Urme ausgestreckt, um uns zu empfangen; seine Seite ist geöffnet, um alle seine Gnaden und mitzutheilen; sein Haupt geneigt, um uns den Frieden und Wiedervereinigungskuß zu geben. Eilen wir also hier zu seinem Kreuze hin; sterben wir

für ihn, weil er für uns gestorben ift. Umen.

Vater unfer, 2c. Gegrüßet, 2c. Die Shre sep Gott dem Vater, 2c.

P. Gefreuzigter Herr Jesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P. Die Seelen der Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gotztes im Frieden ruhen.

23. Umen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

v. Miserere nostrî, Domine.

R) Miserere nostrî.

v. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.

#### Gefang.

Jungfrau, der Jungfrauen Zierde! D, durch deine Mutterwürde Bitt' ich, theil' mit mir den Schmerz, Daß ich meines Heilands Leiden, Seinen Tod und bitt'res Leiden Immer nehme tief zu herz. Virgo Virginum præclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere.

Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis ejus sortem,
Et plagas recolere.





## XIII.



Jefus wird vom Kreuze abgenommen.

### Die dreizehnte Station.

Jesus wird vom Kreuze abgenommen.

P. Wir beten dich an, herr Jesu Christe, und benedeien dich.

2. Denn durch dein heiliges Kreut

hast du die ganze Welt erlöset.

v. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.

R). Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diese Station ftellt die Abnahme Jesu von dem Kreuze vor, und die Uebergabe beffelben in die Arme seiner Mutter.

### Betrachtung.

Betrachten wir den großen Schmerz dieser so zarten Mutter bei dem Leichename ihres göttlichen Sohnes. Sie nimmt dieses kostbare Unterpfand in ihre Urme; betrachtet sein blasses, blutiges, verstelltes Angesicht. Sie sieht seine erstarrten Augen, seinen Mund geschlossen, seine offene Seite, seine durchbohrten Hande und Füße. Dieser Anblick ist gewiß für sie eine

unendliche Marter, beren Werth Gott allein erkennen kann.

#### Bebet.

D Maria! wir sind schuld an deiner Betrübniß, unsere Sünden haben dein Serz durchbohrt, da sie Fesum an das Kreuz geheftet haben. Erhalte uns, o Mutter der Barmherzigkeit! Verzebung und die Gnade, diesen aus Liebe für uns Gekreuzigten in deinen Armen anzubeten. Drücke die Leizben, die du am Fuße des Kreuzes empfandest, dermaßen in unsere Herzen ein, daß wir niemals das Andenken davon vergessen mögen. Amen.

Vater unser, 2c. Gegrüßet, 2c. Die Shre seh Gott bem Vater, 2c.

P. Gekreuzigter Herr Fesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P. Die Seelen der Verstorbenen mogen durch die Barmherzigkeit Got test im Frieden ruhen.

23. Amen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

v. Miserere nostrî, Domine.

R. Misercre nostrî.

v. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace. R. Amen.

#### Befang.

Sch will auch das Kreuz umfangen, Und mit seinen Wunden prangen, Aus getreuer Liebespflicht.

Brennen diese Liebesflammen, Wird er einst mich nicht verdammen, Wenn die Mutter für mich spricht.

Fac me plagis vulnerari, Cruce hâc inebriari, Ob amorem Filii.

Inflammatus et accensus, Per te, Virgo, sim defensus, In die judicii.

# XIV.



Christi Begräbniß.

## Die vierzehnte Station.

Chriffi Begrabniß.

P. Wir beten bich an, Herr Jesu Chrifte, und benedeien dich.

2. Denn durch dein heiliges Kreuz haft du die ganze Welt erlöset.

v. Adoramos te, Christe, et benedicimus tibi.

Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Diefe Station fellt das Begrabnif bes herrn ver.

## Betrachtung.

Hier dann, mein geliebter Heiland hier ruht dein anhetungswürdiger Leib, das kostbare Unterpfand unsers Heils. Wache, daß in diesem Jammerthale unser größter Trost seh, in der Betrachtung der Leiden, und des schmählichen Todes, den du, uns zu erlösen, ausgestanden hast. Und weil du nur in ein neues Grab hast wollen gelegt werden, und du uns dadurch lehren

wolltest, wie wir mit einem neuen Herzen in dem Sacrament der Liebe uns nähren sollten, so reinige uns von allen Mackeln, und mache uns würzbig, öfters an deinem heiligen Tisch sehn zu können. Vereinige in diesem Grabe alle unsere Sünden und Vergierlichkeiten, damit wir allen unsern Leidenschaften und irdischen Dingen entsagen, und ein in Gott verborgenes Leben mit dir führen, und nach einem glücklichen Lebensende dich in dem Glanze deiner Glorie unverschleiert anbeten müssen. Umen.

Bater unser, 2c. Gegrüßet, 2c. Die Shre sep Gott, dem Vater, 2c.

P. Gefreuzigter Herr Zesu Christe,

23. Erbarme dich unser.

P. Die Geelen der Verstorbenen mogen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhen.

23. Amen.

Pater noster, etc. Ave Maria, etc. Gloria Patri, etc.

v. Miserere nostrî, Domine.

R. Miserere nostri.

√ Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace.

R). Amen.

### Gefang.

Dieß sein Rreuz ist meine Stütze, Dieß sein Blut kommt mir zu Nütze, Tesus stirbt am Kreuz für mich;

Er macht mich zum himmelserben, Mutter! wenn est kommt zum Sterben, Steh' mir bei, ich bitte dich.

Fac me cruce custodiri, Morte Christi præmuniri, Confoveri gratià,

Quando corpus morietur, Fac ut animæ donetur Paradisi gloria.

Wenn der Priester dieses gethan bat, tehrt er gum Hochaltar gurud, und betet funf Bater unser und Ave gur Ehre der funf Wunden Jesu. Hernach ein Bater unser und Ave nach der Meinung der beitigen Bater, die Ablasse verliehen haben. Und wenn er die Erlaubniß hat, den Segen zu geben mit dem H.S. Saframent, dann betet er, wie folgt:

P. Wir beten bich an, herr Jefu Chrifte, und benedeien bich.

V. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöset.

P. D bu von heftigsten Schmerzen burchbrungene Jungfrau, bitt' für und.

23. Damit wir wurdig werden der

Verheißungen Christi.

P. Berr! du haft beinen Diener, ben heiligen Franciscus, gezeichnet.

V. Mit den Zeichen unserer Er=

losung.

P. Laßt uns beten für unsern

Pabst N.

V. Der Herr schütze ihn, erhalte ihm das Leben, mache ihn glücklich auf Erden, und übergebe ihn nicht der Macht seiner Feinde.

P. Herr! befelige unfern König N.

B. Und erhöre uns an dem Tage, da wir gu dir rufen.

P. Lagt uns für die verftorbenen

Seelen beten.

V. Herr! gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen.

y. Adoramus te, Christe, et be-

nedicimus tibi.

R). Quia per sanctam Crucem

v. Ora pro nobis, Virga doloro-

R). Ut digni efficiamur promis-

sionibus Christi.

vum Franciscum:

R). Signis redemptionis nostræ.

v. Oremus pro Pontifice nostro N.

R. Dominus conservet et vivificet eum, beatum faciat eum in terrâ, et non tradat eum in animam inimicorum ejus.

v. Domine, salvum fac Regem

nostrum

R Et exaudi nos in die quâ invocaverimus te.

ý. Oremus pro sidelibus desunctis.

R). Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

### Laßt uns beten.

Wir bitten, o Herr, werfe die Augen auf diese Familie. [Siehe Seite 4.]

Herr Jefu Chrifte, Gohn des leben= bigen Gottes, der du um die sechste Stunde, das Menschengeschlecht zu erlösen, auf den Areuzbaum gestiegen bist, und sür die Vergebung unserer Sünden dein kostbares Blut vergossen haft, wir bitten dich demuthig, nach unserm Tode uns die Thore des himmels zu öffnen, damit wir mit Freude

hinein gehen mogen.

Domine Jesu Christe, Fili Dei, vivi qui hora sexta, pro Redemptione mundi, Crucis patibulum ascendisti, et sanguinem tuum pretiosum, in remissionem peccatorum nostrorum fudisti, te humiliter deprecamur ut post obitum nostrum, januam paradisi nos gaudentes introire concedas.

Herr Jesu Christe! wir beschwören dich, damit die allerseligste Jungfrau, beine Mutter, deren heiligste Seele zur Zeit deiner Leiden mit dem Dolche der Schmerzen durchbohret war, für und anhalte bei deiner Barmherzigkeit jest und in der Stunde unseres Zodes.

INTERVENIAT pronobis, quæsumus. Domine Jesu Christe, nunc et in horâ mortis nostræ apud tuam clementiam, beata Virgo Maria Mater tua, cujus sacratissimam animam in horâ tuæ Passionis, doloris gladius pertransivit.

Herr Jesu Chrifte, der du die Liebe der Welt erkalten sahst, und unsere Herzen mit dem Feuer deiner Liebe, deinen heiligen Wundmahlen dem Leibe des heiligen Franziskus eingedrückt hast, verleihe und auch seine Verdienste und Fürbitte, damit wir unser Kreuz immer tragen und würdige Früchte der Buße hervorbringen mögen.

Domine Jesu Christe, qui refrigescente mundo, ad inflammandum corda nostra tui amoris igne, in carne beatissimi Francisci, Passionis tuæsacra Stigmate renovasti: concede prepitius, ut ejus meritis et precibus, crucem jugiter seramus, et dignos fructus pænitentiæ saciamus

Allmächtiger und ewiger Gott er= barme dich deines Dieners, unsers Pabste N. und führe ihn nach deiner Barmherzigkeit im Wege des ewigen Beils, damit er, mittelft deiner Gnade, Alles was dir angenehm ift, wünschen, und mit voller Treue erfüllen moge.

Onnipotens sempiterne Deus, miserere samulo tuo Pontifice nostro N., et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis æternæ; ut te donante, tibi placita capiat, et tota virtute persiciat.

D Gott! du Austheiler der Vergebungen, der du das Heil der Menschen wünschest; wir bitten deine Barmherzigkeit, durch die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau Maria, unsern Brüdern, Verwandten und Gutthistern, die gestorben sind, die Gnade zu verleihen, mit allen Heiligen die ewige Glückseligkeit zu genießen durch unfern Herrn Zesum Christum.

Deus, veniæ largitor, et humanæ salutis amator; quæsumus clemen tiam tuam, ut nostræ Congregationis, fratres, propinquos et benefactores, qui ex hoc seculo transierunt, beatâ Mariâ semper Virgine intercedente, cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuæ beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Dominum nostrum Jesum Christum, etc.

Sier fingt man breimal :

Parce, Domine, parce populo. Verschone, Herr, verschone dein Volt. Erzürne dich in Ewigkeit nicht wister und.

Parce, Domine, parce populo tuo. Ne in æternum irascaris nobis.

Der Gänger.

herr Jefu, voll der Gute, gebe ihnen die Ruhe.

Pie Jesu, Domine, dona eis requiem.

Das Bolf.

Die ewige. Sempiternam.

Der Sänger verlangt ben Segen. Bebe uns gefällig ben Segen. Jube, Domine, benedicere.

#### Der Priefter.

Der Herr Fesus, der für uns gegeiselt worden, sein Kreuz getragen hat, und an dasselbe geheftet worden ist, moge uns segnen. Umen.

v. Benedicat nos Dominus noster Jesus Christus, qui pro nobis flagellatus est, Crucem portavit et fuit crucifixus.

R. Amen.

Dann folgt ber Segen in der Stille; es fen bannman habe die Erlaubnis befommen, mit dem hochwurdigen Gut ober Ciborium benfelben zu geben.

So mussen es auch, so viel möglich, einzelne Personen thun, wenn sie den Ablaß gewinnen wollen, wobei man im Stande der Gnade sehn muß, bei jeder Station ein Vater unser und Uve, zulest aber fünf beten.

Enbe.

BC769818



